# Der Glitter Wahrheit Deutsches Wochenblatt zum Rampse um die Wahrheit

HERAUSGEBER : JULIUS STREICHER

Nummer

Mürnberg, im februar 1939

Beringe Der Sidermer, Julius Streicher, Mureberg-R. Biemernichmiebageffe 18. Beringsleitung: Mar Jink, Mornberg-N. Pierrenichmindsgoffe 18. Jemiprocher 21 & St. Dofrichackbonta Runt Marnberg Rt. 10th. Schriftleitung Marnberg-R. Diennenichmiebageffe 19. Jemiprocher 21 & Th. Schriftleitungslichen, Freitung

17. Jahr 1939

# Der Abtreibungsprozeß

Tüdische Arzte als Mörder

# Wurden die Juden Arzte und Apotheter wurden

Im Jahre 1489 erließ ber bamalige König von Frankreich ein Judengeset. Er bestimmte, daß seder vie Jude Ilch der Aause zu unterziehen dabe. Wer Ilch Stürf weigere, musse dass Land verlassen. Die erschrodenen Juden in Frankreich wandten sich an ihre jüdische Obersleitung nach Konstantinopel. Sie baten um Rat und um dilse. Die jüdische Obersührung schickte an die Juden in Frankreich den bekannten "Brief von Toledo". Er wurde später im Jahre 1583 in dem Werk "La Silva Curlosa" veröffentlicht. Ein Sas dieses Briefes beißt:

"Ihr beflagt ench, baß sie ener Leben bedrohen: laßt eure Kinder taufen, laßt sie Werzte und Epotheter werden, so tonnen sie das Les ben eurer Feinde ohne Strafe gefährden."

Diefe Aufforderung stimmt mit bem im judischen Geheimgesethuch Talmud-Schulchan-aruch niedergeschriebenen Geset überein, welches heißt:

"Wer die Richtjuden öffentlich toten tann, ohne Gefahr zu laufen, der tue es. Wer dies nicht tann, der berurfache ihre Tötung burch Rante und hinterlift." (Choschen ha-mischpat, Seite 425.)

Der Jude handelt seit Anbeginn nach diesen Ratschlägen und nach diesen Gesetzen. Er wurde niemals Apotheler, um für franke Nichtjuden heilende Arzneien herzustellen. Er wurde Apotheler, um für die Nichtfuden die Gifte herstellen zu können, mit denen er sie

### Clus dem Inhalt

Btaliens Kampf gegen die Juden Der Offervatore Romano Die Juden in Nikoloburg Jüdische Mädchenhändlerbanden Aus der Reichshauptstadt Konzertsänger als Rassenschänder Dem Ziere gleich Schulchan aruch



Die Gosims finden das abscheulich, was in unseren heitigen Büchern steht, wenn sie erst wüßten, was wir gar nicht hineingeschrieben baben - - -

Die Juden sind unser Unglück!



Der fübifche "Argt" Dr. Meher 3weimal berurteilt wegen Maffenabireibungen. Das leste Dtal erhielt er fünf Jahre Buchthaus

ungesährdet beseitigen kann. Er wurde niemals Argt, um den franken Richtsuben zu belfen. Er wurde Argt, um ohne Gesahr die Richtsuben um ihre Gesundhelt und um ihr Leben bringen zu können. Der Jude haßt den Nichtsuben. Allsahrlich am jüdischen Neusahrbing beten die Juden in ihren Schulen und Spnagogen zu ihrem Gott Jahwe:

"Lasse bis Leiber ber Richtjaben schwinden, ihre Junge berborren, erniedrige ihren Gochmut, damit sie getreten werden. Möge ihr Beift berften." (Gelichoth Fol. 20.)

Der jüblsche Arzi hatte niemals ein Interesse an ber Gesundung der nichtsüdischen Kranten, ex hatte niemals ein Interesse an der Gesunderhaltung des deuts ichen Bolles. Sein Streben ging dahln, das deutsche num zu belfenwen, zu mergisten um den bezimmern.

### Det Mbireibungeinde Dr. Maner

Daritm war es in erster Kinie der fübliche Arzt, der die Beseltigung des g Bis, des Kötrelbungsparagrabhen, sorderte. Der jüdliche Arzi wollte, daß das beutsche Boll seine Kinder gedare. Er wollte, daß die Leibessencht der werdenden beutschen Mutter abgetötet würde. Dem jüdlichen Boll ist gesagti

"In solls dich bermehren wie der Cand am Weer." Das jüdliche Boll betrieb nicht die Abtreibung. To propagierte und sodderte die Abtreibung dei den Richtsuden. Das jüdliche Boll bagegen soll sich verstuchten "wie Sand am Meer".

Darum haben jadische Merzte niemals bet Jabinnen Abtreibungen borgenommen. Stets mur bei Richtfabinnen. Das bemles auch wieber einmal ber große Mbtreibungsprozeg, ber am 22. 8. 1935 bor bem Banbgericht in Samburg feinen albichlug fanb. Bwet Juben und givet Richtfuben fagen auf ber Alnklagebant. Die Michtjuben maren fo berjubet und berlumpt, baß fle gemeinsam mit ben Juben bie Abtreibungen wernahmen. Die Auben waren bie houbtiduligen. Gie beigen Dr. Mar Deber und Dr. Alfred Mleganber. Dr. Meber ift getaufter Jube. Er lief fich taufen und wurde Mrgt, bamit er "bas Beben ber Richtjuben afine Strafe geführben tonnte". Er Abte in Ultona in der Emmigftrage 85 feine Bragis aus. Er hatte ein Gintommen bon monatlich 1500 MM. Diefes Gintommen erhöhte er baburd, bah er gegen teures Gelb Ulb. treibungen vornahm. Bereits am 25. Juni 1030 murbe er wegen Abtreibung au ber in ber Spftemgelt abliden milben Strafe bon feche Monaten Gefangnis berurteilt, bie bann auf vier Monaie ermäßigt wurde und folles-Ild mit einer Bufe bon 6000 81W. enbigue. Run aber

# Italiens Rampf gegen die Juden

Mie Welt bildte erstaunt auf, als Deufsolint vor einiger Zeit die Bojung der Judenfrage in Angriff nahm. Nunmehr wird sein Wille zur Tat. Die Gesehe des Groben Faschischen Rates, die "Nurnberger Gesehe" Italiens, treten in Krast. Die Juden werden aus dem Leben des italiensichen Bolfes ausgeschaltet. Der Kampf gegen die Juden wird auf allen Linien mit eiferner

Energie burchgeführt.

Ber ben Fulchismus in feinem Berben berfolgt bat, wußte genau, bag blefe Ernenerungsbewegung bes frallenifchen Bolles mit Raturnotwenbigleit früher ober fpater jur Ausscheibung bes itblichen Elementes führen mable. Die Bahl ber Juben in Italien ift ja febe flein, Die amtliche Baglung ber letten Bochen ergab bie Rabl bon 70 000 Juben. Begen ihrer geringen Bahl ichnb ber Salchismus bie Jubenfrage eine Beitlang in ben Sintergrund. 3m Jahre 1929 gab ber foidiftifche Staat im Bufammenhang mit ber Berjöhnung mit bem Butiton ben fübrichen Gemeinden gewisse Rechte, unter ber Borausmit ben Intereffen bes falchiftifden Glautes gerate. Ginige Juben fuchten fich gu tarnen. Gie gaben bor, mit bem internationalen Jubentum in feinerlei Beglebung gu fteben. Die Rabbiner Italiens aber forberten bie Juben gang offen auf, ihrer Religion unb ihrer Raffe treu gu bleiben. Mit biefem Mufrof befannten fich ble Juden offen gu ber Tatfache, bag fie einen Staat im Staate bilbeien. Der Rampf gwifden bem Fofchlomus und bem Judentum entbrannte. Er nahm fcdefere Gormen an, ale Italien in Abeffinien Rrieg führte. Dit einem Schlag bilbete bie jubifche Beltreglerung eine Einheitefront gegen bas faichiftliche Italien. 58 Stanten hatten fich im Auftrag Jehovas jum Birticaftetrien gegen Italien verschworen. Bu biefer Beit wurbe bie Richfe Berlin-Rom geichmiebet.

Die feit 1933 aus Deutschland gestüchteten Juben, die fich als Penflonebeliger an ben Ufern bes Garbafees, in Meran ufm, breit und unbeliebt gemacht hatten, liegen bei ben Faschiften die Erfenntnis immer flarer werben; Die Juben find auch bas Unglad Italiens. Geit einigen Monaten geht eine machtige

subenfrindliche Welle ber Auftlärung burch Jiellen. Das Wissen um die teuflische Ratur des Juden, um sein Schmaroperium, dringt in immer breitere Schichten des italienischen Bolles. Dabei half natürlich der Anichanungsunterricht mit, den das geeinte deutsche Boll des Dritten Reiches gab: ein Boll, in tiesser Rot um Boden liegend, erledte einen ungenhalen Austrieg in jeder Richtung, und zwar in dem Rase, als es die verderbliche Racht des Juden an die Want dendete.

Das alte ednische Reich ging gegen Karthago, seinem schafflien Gegner, mit größter Strenge vor. Das alte Mom vernichtete ben Jubenstaat und machte Jerusalem bem Erbboben gleich. Das neue Rom, bas solchistische Italien, sieht seinen größten Gegner im Jubentum. Gegenüber biesem Karthago von bente hat Rom ben eisernen Ent-

foluß gefaßt:

Ceterum censeo Judaeos esse delendos. (Uebrigens bin ich bafür, bag bie Juben vernichtet werben).

Auf allen Fronten bes italienischen Lebens hat ber Auftlärungsfeldzug bes Bolles mit aller Schärfe eingeseht. Alle Zeitungen sind voll von Aufschen über bas verberbliche Wirlen ber Juben, über bie Unfinlichleit des Alten Testaments und des Talmuds und über bas jubiiche Kingen um die Weltherrschaft.

Dr. Danne Gifenbelft.

Alles weitgeschichtliche Geschehen ift nur die Außerung des Gelbsters haltungstriebes der Rassen im guten oder schlechten Ginne.

Mbolf Biller, "Dein Rempf", Geite 324

Ignner bein guben die Imper bie gewerst isige . ...

### fieben Gillen

nachgewiesen werden. Es ist selbstverfiandlich, bas bieser Inde vlelleicht Abtreibungen in mehreren hundert Fallen während seiner langjährigen Prazis durchgeführt hatte. Sie können ihm nicht mehr nachgewiesen werden. Dr. Mehre erhielt eine Gesantstrafe von

fünf Jahren Suchehand.

### Der Mbtreibungdinde Dr. Miegander

Der Jube De. Miegander übte seine Brazis in Damburg, Große Bergstraße 84, aus. Er war am 11. Sehrember 1996 wegen eines Sittlichseltsverdrechens nuch i 176 Absau I bes Strafgesehbuches zu zwei Jahren Zucht haus beruriellt worden. Er batte an einem nichtjüdischen Rädchen, das zu ihm tam, um sich untersuchen zu lassen, mit Gewaltungachtige Dandlungen vorgenommen. Wegen Basselfenschen den der Jude Miegander damals nicht verwiellt werden, weil das Berbrechen im Commer 1935, also noch vor Erlaß der Rünnberger Gesetze geschad. Dem Juden Miegander konnte die gewerdsmählige Abtreibung in

### brei Gallen

nachgewiesen werben. Er erhielt eine Gesamistrafe von brei Jahren Zuchtbaus.

Die noch auf ber Untlagebant figenben Richtjuben (ein nichtstüblicher, junger Argt und eine nichtstübliche Bebamme) erhielten ebenfalls guchthausftrafen. Ein ihnen ift ber alle Bollsfpruch wahr geworben:

"Wer fich mit bem Guben einiaft, geht am Inben

Ash an blesen unhelsvollen Treiben des beutsche Boll gur Erfenntnis tommen. Zu der Ersenntnis namlich bah der Jude, wo er sich auch besinden mag, immen nur Jude und damit ein Aodselnd aller Richtjuben ist. Und dah es ein Gegen ift für das deutsche Boll, das dem jädlichen "Lieht" das handwert gelegt wurde.



Studige Silver Antonio-Ardin

Der fübifche "Argi" Dr. Alleganden Im Jahr 1986 bernriellt wegen eines Gintickrichberbrechent in zwei Jahren Auchthand. Im Jahren 1988 wurde en bernrieilt wegen gewerbömäbiger Abtreibung zu brei Jahren Auchthand

# Ohne Cölung der Judenfrage keine Erlölung der Menschheit!

# Der Diservatore Romano

### Zeitung des Papstes ist die Zeitung der Juden und die Verräterin des Christentums

Das Sprachorgan bes Babftes und bes Batitans ift dle Tageszeitung "Difervatore Romano". Diejes Blatt follte bagu ba fein, bie Belange ber driftlichen Religion und ber tatholifden Rirde gu vertreten. Wenn ber "Offervatore Romano" feine Aufgabe erfallen wurde, bann murbe biefe Beitung in erfter Linie ben Rampf gegen bas Judentum auf ihre Sahne fdreiben muffen. Das Jubentum betreibt in Theorie und Pragis ben Bernichtungetampf gegen ble driftilde Rirde. In feinem Gebeimgesesbuch, bem Talmub, ift bem Juben befohlen:

"Beber Bube bat bie Bflicht, banach gu trachten, bag bie driftlichen Rirden berbrannt und ausgerottet werben. Die Beiligen muffen mit Goimpf. namen belegt und bie Geiftlichfeit muß getotet werben." (Schulchan aruch, Jore be'ab, Seite 148, 14. Alboba garah und hildoth.)

Bo ber Jube bie Dacht in der Sand hat, ba führt er blefen talmubifden Befehl burd. In Comjetrug. land hat ber Jube bie driftliche Rirde vernichtet. Er hat bie Gottlofenbewegung gegranbet. Bahrer biefer Gottlofenbewegung ift ber Jube Jaroslawsti-Gubelmann. Er bat einen Ganfjahresplan aufgeftellt



Der Jube Jarodlaweti

Er beift in Wirftichfeit Gubelmann. Ift ber oberfte Leiter ber Gotilofenverbanbe in ber Comfetunion. In einem Fünfjahresplan befchlof er bie bollfommene Ausrottung bed Gotteeglaubene in Ruflaub

und hat fich barin die volltommene Bernichtung bes driftliden Glaubens jum Biel gefest. Diefe Bernichtung ift ihm gelungen. Ge gibt in Rugland feine Rirden und feine Gotteshaufer mehr. Die Geiftlichen finb berichwunden. Die ruffifche Jugend ift ohne Gottesglauben und ohne fegliche Religion.

Im roten Spanien betreibt ber Jube die Bernichtung bes Chriftentums und insbejonbere ber fatholifchen Rirche in ber gleichen Weife. Im Darg 1937 gab bie fatholifche Geiftlichfeit von Bortugal, an ihrer Spite ber Ergbifchof von Liffabon, einen hirtenbrief binaus, in bem es beißt:

"Die Greigniffe in unferem Rachbarlanbe muffen allen Menfchen bie Mugen über ben Rommunismus öffnen. Er ift ber Berfiorer jeglicher Bivilifation und Die bon ihm erftrebte Weltrevolution ift gleichbebeutenb mit ber bolligen Berftorung ber driftlichen Rirde.

Im tommuniftifden Chanien wurden bis jest 11 Ble ichofe und 6000 Beigliche ermordet und 10000 Rie den gerftort."

Dieje Rirchengerftorung und biefer Daffenprieftermorb geschaf in Spanien unter ber Leitung bes Juben Rofenberg, fpater bes Juden Jatobfon. Beibe finb Beauftragte ber inbifden Mostauer Comjetregierung.

Die Zeitung bes Bapftes, ber "Difervatore Romano", mußte alfo, wenn er es ehrlich mit ber driftlichen Religion und mit ben Belangen ber tatholifden Rirche meint, ben fanatifdften und unerbittlichften Rampf gegen bas Jubentum führen. Ginen Rampf mußte er führen auf Leben und Lob. Er mußte fich bor allem auch freuen, wenn es Rambfblatter in ber Belt gibt, bie gegen bie jubifche Raffe gu Gelbe gleben. Er mußte mit ihnen eine gemeinfame Gront bilben und mußte in Ramerabicoft zu biefen Beitungen fteben.

Der "Diferbatore Romano" tut bas Gegenteil. Er hat nicht ben Dut gegen bas Judentum gu tampfen. Sehr mahricheinlich haben bie Rebatteure bes "Dfferbatore Romano" felbft Judenblut in ihren Albern. Denn biefe Beitung ift icon langft jum Juben übergelaufen. Sie bertritt bie Intereffen ber Juben und fie tambft geg ben Untisemitismus, gegen bie Jubengegnerfcaft. Die Zeitung "Difervatore Momano", ble bie erfte antisemitifche Beitung ber Belt fein mußte, ift nicht eine fanatifche Gegnerin ber Juben, fie ift eine fanattide Gegnerin bes Untifemitismus. Gle bagt bor allem ben Stiltrmer. Um 3. Robember 1938 brachte fle folgenben Berichte

### Die judenfeindliche Propaganda im Subetenland

Raum ift bas Gubetenland bon ben Deutschen befeste und ichon bat die Aulturpropaganba bes Beiches Die berffie Reitung bes bentichen Antisemitismus, ben Sturmer, in großem Umfang in bas Land eingefügrt:

Wie es fofort nach ber Eroberung Defterreichs gefcab, fdritt man auch im Subetenland jur fofortigen Errichtung bon Bertaufetiosten bes übel bernd. tigten Stürmer. Bei ber Gelegenheit wurde eine Conbernummer gebrudt, Die bem Gubetenland gewib. met ift und big ein bie ine Gingelne gehendes Brogramm für Die Deganifation bes Antifemitiemus ents bält."

Der "Offervatore Romano", bas Blatt bes Babftes, ichreibt alfo, ber Sturmer fei abel beruchtigt". "Uebel beruchtigt" ift ber Sturmer nicht bel anftandigen Menichen in ber Welt, "Uebel berilchigt" ift er bei benen Die Propaganda zuguniten des judifchen und judaifierenbon benen Chriftus fagte, fie felen "Rinber bes Teufels", "Qugner" und "Menichenmorber bon Unfang an". "lebel beruchtigt" ift er bet ben Juden, "llebel berfichtigt" ift ber Sturmer bei ben Großberbrechern und Daffenmorbern in Sowjetrufland und in Rotfpanien. "lebel beruchtigt" ift ber Sturmer bei ben jubifden Wangfterban. ben in Amerifa. "Uebel berüchtigt" ift er bei ben fu. bliden Großbetragern, Großgaunern unb Daffenausbeutern in aller Belt. Dag ber Sturmer bet blejen jublichen Beneralverbrechern "übel berildtigt" ift, bas macht ihn nicht traurig. Das macht Ihn freudig und ftoly. Daß ber Sturmer auch beim "Offervatore Romano" "Abel berachtigt" ift, bas ftellt nicht bem Sturmer, fonbern bem "Dffervatore Romano" ein ichlechtes Beugnis aus. Es fiellt ihm bas Beugnis aus, bag biefes angeblich driftlich tatholifche Blatt in Birtlichteit ein Berraterblatt ift an Chriftus, an ber driftliden Religion und an ben Intereffen ber tatholifden Rirde. Es ftellt ihm bas Beugnis aus, bag ber "Difervatore Romano" [ich In einer Gront befinbet mit Daffenmor. bern, Daffenausbeutern, Bagnern unb Großbetrügern.

Rari Doly.

### Laßt die Juden bezahlen Gin Boelchlag von Benen Colton

In ber Ausgabe bom 11./26. Rovember 1938 befagt fich Denry Cofton in feinem Rampfblatt "La Libre Borole" mit ber herauftommenben Rataftrophe in Frantreid. Er fcreibt, bag bie "berjubete 3. Republit" eines Tages zwangeläufig zusammenbrechen und bag fie einem neuen Regierungefpftem Blag machen muffe. Die Manner, bie bann bie Geschide Frantreiche lenten murben, ftunden bor einer leeren Staatstaffe. Um bann wieber gu Gelb gu tommen, gabe es swei Bege:

"Entweder man macht eine Anfeife, Die aber fofort burch bie jubifden Banten gebedt fein mirb, ober man tonfisziert gang einfach bie jubifden Bermogen, Benn bie Regierung bie Dienfte ber jubifchen Finang annimmt, fo wird fie beren Ellave. Benn fle aber ben zweiten Ausweg wählt, fo wird fie eine mabrhaft nationale Bolitit betrelben.

Die Parole beigt alfo "Lagt bie Juben gahlen!"

Denry Cofton ift ein flarfegenber Frangofe. Das frangofifche Bolf wird aber noch mehr erbulben muffen, bis es, burd Erfahrung flug geworden, ben Juben ale feinen Tobfeind erfannt haben wirb.

### Hollands Berjudung

Die hollandifche, antifubifche Dalbmonatofchrift "De Difthoorn" (bas Rebelhorn) fchreibt in ihrer Musgabe bom 15. Ceptember 1938:

### Die fate und ihre Jungen

Bu Dunberten jugleich wurden bie ans Dentichland bavongelaufenen Juben naturalifiert und unfere Riegierung benft anicheinend, bag wir all diefen fremdraffigen Glementen ein hergliches . Billfomm gurufen muffen. Bir tonnen und wollen nicht annehmen, daß es eine Regierung geben foll, die jo bumm ift, ju glauben, bag all biefe 3uben nun ploplich durch bie Raturalifierung gu wofchechten Rieberlandern geworden find. Das ware gerade fo blodfinnig, als wenn man fagen wollte, bak wenn eine Rabe ihre Jungen ju einem Geefischandter ichleppt, blefe nun ploplich Deringe geworben find!

Wenn ein Amfterdamer aus feinem Urlaub gurud. lehrt und am Bahnhof aussteigt, bann ift bas erfte, was ihm in Die Dand lauft - ein Jude. Das ift far ihn ber beite Beweis dafür, bag er wieder gu Danje lit.

So, wie jene hollanbische Zeitschrift in Jeneigen bolland mit beigenbem Spott eine verblenbete Regierung mahnt, bie von ben Juden tommenbe Gefahr boch enblich gu feben, fo mahnte im vergangenen Deutschland ber Stürmer.

### Aubenseuche in Amerika

Die in Paris ericheinenbe Beitung "La France Enchainee" (,Granfreich in Retten") fcpreibt in ihrer Musgabe bom 15. Rovember 1938:

"Die Buhrer bes internationalen Beltjubentums haben awalle Filmprodugenten in Amerita ben Aufruf erlaffen. ber Daraufhin haben gu geitalten. Daraufhin haben fic alle Gilmproduzenten (Metro-Goldwyn-Mener, Paramount, For, Universal, United Artifte ufm.) jujammengefchloffen und ein Rapital von einer Million Dollar Bujammengebracht, um einen Propagandafeldzug zu unternehmen, ber den gangen Routinent überichwemmen foll, Diefer Feldzug verfoigt bas Biel, die Daffen fur die herabwurdigenden und beidmunenden judifden gilme, die ben Dag lehren und die Rache, die freie Liebe, die Ubtreibung uim, ju gewinnen."

Dag ein Amerita, in bem bie Jubenfeele fich fo ausleben barf, mit Riefenschritten bem bolligen Berfall entgegengeht, baran ift nicht gu gweifeln.

Man schalte den Arier aus - und tiefe Dunkelheit wird vielleicht schon nach wenigen Jahrtausenden sich abermals auf die Erde fenten, die menfche liche Rultur wurde vergeben und die Belt veröden.

# Die Juden in Rikolsburg

Gin junger Rationallegialit aus Rifoleburg (Gabmidren) farribt dem Stiemer:

### Mit Borrechten ausgestattet

Ueber Racht maren alle Juben wie ein Sput auf umferem iconen Stadicen verichwunden. Noch wemige Steinden bor dem Cimmaria ber dentiden Truppen ichwangen fie die Beiefche über bie wehrlofe bentiche Bevollerung. Alles Unglud und Leib ber lepten 20 Jahre, alle Berfolgungen und alle Anechtung baben ihren lieiprung in Judenbirnen gebabt. Jubenjungel bon 16 Jahren beteiligten fich noch bor furgem an ber Berbaftung unjeret Beften, Die in Konzentrationslagern eingesperrt, ben größten feelischen Leiben ausgeseht waren.

Det altefte Radweis über ben Aufenthalt von Inben in Ritolsburg fammt aus bem 3abre 1369. Aus ber "Geichichte ber Juden in Ritoleburg" von Brune Maurit Trapp erfahren wir bon ben erften genbelten" Inden and bem Jahr 1450. Alle Emigranten tomen fie in unfer Stabteben unb febon 50 3abre fpater trurbe ibnen auf Grund ihrer gablenmößigen Starte bie Poffreibeit berlieben. Gie murbe bon Rarbinal fürft Dietrichitein 1628 neuerbinge beftatigt. 3m Jahre 1560 maren bereits bon 42 Bingbaufern ber Borfiabt 24 (!!) in 18blidem Beits. Doch auch bie Innenftadt batte fcon & Jubenfamilien beberbergt. Gelbftverftanblich nabrten fich alle, bis auf eine Ausnahme von 2 Juben, bie angeblich "Bauern" maren, bom Danbel. Trop ber berbaltnismanig boben Abgaben, bie bie Juben gu gablen hatten, fublien fie fich bier febr wohl, benn icon 14 Babre fpater (1574) war die Bahl ber Jubenbaufer auf 68 (11) angewachlen. Auch bie 2 Bauern batten fich nun bem Danbel jugemanbt. Es gelang ben Juben auch, fich bon berichiebenen Dienftleiftungen loftulanfen und ein wichtiges Brivileg, bas ihnen bie freie Babl eines fübifden Richters (!!) guficherte, Die erreichen. Diefes 1591 anigeftellte Privilegium wurde 1612 bom Larbinal Frang won Dietrichftein bebeutenb erweitert, fobag Juben nicht mehr bem Stabtgericht überwiesen werben tonnten. Diefe bobe Ganft von feiten ber Schlogberen hatten fie fich burch Beftechung ergaunert. Debrend die übrige Bevolferung noch frondienftpflichtig wer, geleng es ben Juben, fich von übren Berpflich-De Ber gelang ibnen bie Beferinng Lat bet Eflicht bes Briefanstragens und bes Rademadtereienftes. Es murbe ihnen ber Danbel mit Mitoloburger Beinforten gestattet. 1593 bewilligte man ibnen ben Tuchbandel, nachbem man icon Jabre vorber eine Beitimmung getroffen batte, nach ber es Juben erlaubt war, nicht nur Juben, fonbern auch Dichtjuben (auch bas fürfiliche Daus) mit Fleifch gu beliefern, mit Fleifch bon gefdächteten Tierenli Dag es unter biefen Umftanben ben Juben in Rifoleburg besonbere gut gefiel, ift nur allan begreiflich. Die Jahl ber Inbenfamilien nahm gu: 1657 wohnten in faft 100 Saufern 146 3 ubenfamilien!!

### Die jubifche Bochburg

Bon ben Juben, bie 1670 aus Bien bertrieben wurben, fanben 80 familien burch ben Rifoliburger ffurften in ben Stabtmauern bereitwilligite Aufnahme. Die Mitolaburger Jubenichaft bilbete fogar fur bas faiferliche Refeript (1681), bas bie Berminberung ber Juden in Mabren erftrebte, eine Musnahme. Man fagte ibnen, wahrlcheinlich wieber gegen eine betrachtliche Beflechungsfumme gu, bag fie nicht bes Lanbes verwiefen murben

De es in ber Jubengaffe oft gu Diebstablen unb Raufbanbeln tam, fab fich ber fürftliche bof gezwungen, eigene Schupleute fur bas Jubenviertel auszuruften, für beren Entlohnung Juben und Richtjuden auftommen muß. ten. Run berlangten auch bie Juben, nicht mehr von einem driftlichen Arst behandelt werben gu muffen. Gie forberten bie Julaffung eines Raffegenoffen und erhielten thm gugebilligt. 1754 gab es bereits 107 Jubenbaufen. 3m felben Jahre murbe Ritoleburg auch ber Gis bes Banbesrabbiners. 1789 war Mitolaburg bie ftarife Jubengemeinde in Dabren. 1793 batte bie Jubenitabt icon 169 Saufer, in melden 620 Familien (!!) mit 8020 Ropfen (!!) mobnten. 1830 wuchfen fie auf 3237 an. Der Dochftftanb tourbe im Jahre 1836 erreicht mit 9520 Juden. Bon Diefem Jahr an waren ber Uebeltaten ber Juben icon gu viele und die endlos icheinenbe Gebulb ber beutichen Bevolferung batte ein Enbe. Eine Auswanderung bes fibbifden Gefindels feste ein, die im Jahre 1869 infolge | iden batten icon vor bem Einmarich alle Judenbaufer

ber Erbanung ber Rorbbabn ihren Sobepunft erreichte. Bon Rifelsburg gingen noch Bien im Loufe ber Jahre ungefahr 4000 Juben eb Den tiefften Stanb erreichte bie Judengemeinde 1908. Es waren in Rileisburg "nur" noch 749 jübilde Einwohner ba.

Geft 1919 murben bie bieber getrennten (!!) Gemeinbebermaltungen (Bitaeliten- und Stadtgemeinbe), picammengelegt.

Mitoleburg, bas 12 Shnagogen (!!) batte, mer auch ber Gis einer berühmten Beidiba, einer Dochichule für robbiniftiide Biffenicaften Bald batten auch bie Juben eine hauptidule, die "tum Uebertritt in bas Beidaits- und Erwerbeleben" befabigte.

Bie ein Alphend loftete bie Jubenherricaft auf ber beurichen Bevollerung. 90% (!!) ber Mbnofalen maren Inden. Die Bunigeldufte befanden fich alle in Jubenhanden. Der für Ritoleburg fo wichtige Beinban und Beinbenbel lag gang in jubiiden Danben. Der fühliche Danbler bezahlte bem beutiden Bauern einen Pappenftiel und nur auf augerft ichmusige Art gelang es baburch ben Juben, Milliarben auftubaufen. In manden Dorfern war oft ein Drittel bentimen Bobens und beutimen Bejiges in Inbenbanben. Brogeffe, die einige Bebergte gigen biefe Mucherer anftrebten, blieben erfolglos, ba bie Alten aus dem Gerichtsgebaube verschwanden.

### Bie fie es frieben

Die Juben gingen besondere feit ben berüchtigten Maitagen 1938 in ber brutalften Beife gegen alles Deutiche bor. Die "Rote Bebe", bie gang mit Jubengelb aufgestellt wurde, bestand ju 60% aus Juben. Sie batten die "Führerpoften" inne. Die übrigen 40% festen fich guiammen aus oftmals vorbeftraftem Gefindel. Beber Jube batte bas Recht, einen beutiden Bewohner grundlos ju verhaften, ober tvenn ber Jube gu feige bagu mar, berhaften gu laffen. Juben und ihre Beiber, die bon tichedifden Offigieren (!!) im Schiefen ausgebilbet wurden, gingen gegen wehrlofe Deutiche in unmenichlicher Weife bor, liegen fie einferfeen und mifbanbeln. Dunbertemale murbe bie Ginaicherung ber Stabt und die Bernichtung ber "Benleinichweine" angegrobt.

bon Juben tw immer neuen "Belbentaten" angehornt. Auch bie Austandepropaganba gegen bas Deutsche Reich. Schriftenmaterial, bas in ber Oftmart gegen ben Unichlug beste, murbe in Ritoleburger Jubenbaufern bergestellt und bon bier aus ervebiert. Julius Deutich unb Dr. Bauer, gwei "Gubrer" aus ber Beit bes unfeligen Burgerfrieges in der Ditmart, waren bier oft gefebene Gaite. Sie ichmiebeten im Saufe bes Juben Balter Giniches ibre groben Blane jur Bernichtung alles Deutschen Brominente Juben aus Freimaurerlogen batten bier auch ibr Stellbichein. Die Juben, Die fruber nur ihr Gberto bemobnten, faken icon lange in ber Chriftenftabt unb nabmen bie-beften Ganbelaplage, befonbers am Stabtplat, für fich in Unipruch. Gs mar faft fein Daus mehr gu finben, bas nicht ein jubifches Geidaft beberbergte. Der geiamte Sanbel befand fich in Jubenbanben und noch bis por furgem war ber Bollinbe Camuel Rrafauer Borfanb des Dandelaltemiums in Rifolaburg, Mla Bauern vertileibet jogen biele Jaben burch bie Dorfer unb hatten nichte anderes im Ginne ale bem beutiden Landmann, ben fie als "Chafereme" (Schweinebund) betraditeten, feine legten "meiummen gu gannovern". (Erin (belb abzunehmen.) "Churpebine" (freche) Zubenfungel hatten feine anbere ... Bores" (Sorgen), ale Autidan gu balten nach etwas "Trefenem", eine "Schidfe" (Chriftenmabchen) im Ghetto ju vergemaltigen. Andere wieber faben ibr bodites Glud barin, als "Roberin" (Rupplerin) einem "meiduggenem Scheigen" (Chriftenjungen) eine "Chonte" (Diene) gugutreiben. Ueberall basfelbe Bilb bon fanatiicher Berfepungbarbeit.

### Endlich frei

3m Jubenviertel, bas von Dreif und Ungeziefer fo wimmelte, daß es tatfachlich bunberte Meter weit gu riechen war, berricht nun Rabe. Richt mehr ift bas "Deilegen" (Streiten) und "Rappeln" ber Jubenmeibet ju berneboten. Schon vorgeitig baben fie ihre "Binfel" gepadt und bor ibren Baufern auf eine Transportgelegenheit gewartet. Dasfelbe Bilb wie in fo bielen Darftellungen bes emigen Abasbers. Die Gubetenbeutund Geichafte gefennzeichnet. Ueberall lafen wir in großen Budfinben ben Bort "Jub", Auch Spruce find auf bie Genftericheiben und beruntergelalfenen Rollaben gefdeie-

"Ter Mofes ift nach Brunn geflogen, weil er bat bie Leut betrogen."

ober

"Der Giat ift nach Brunn binein, weil er nicht wollt Bell hitler fdrein."

Aufichriften wie: Buben ber Gintritt verboten! ober "Inden merben bier nicht bebient" geugen von bem ungeheuren Das, ben bas Boll gegen feine fubiichen Beiniger empfindet. Sichtlich geht allen ein Licht auf, wenn fie ben Sturmer lefen. Er ift in ber Auslage eines fraberen jabifden Raufbaufes ansgeftellt, beifen Inhaber Mitglieb bes Rommanbos ber Roten Bebr mar.

So bat fich in Ritolsburg bas Blatt gewendet. Die Buden find fort. Die Ritolsburger aber tonnen wieder

lemen und fich frenen.

### Worauf die Auden warten

Die jubifde Denzeitung "De broit be vibre" (Baris) fereibt am 1. Ditober 1938:

"Die Buben foreien noch nicht "beil Ditler"? Gie werben "beil hitter!" ichreien, wenn Wootf hitter bon ber Welt Abidieb genommen bat."

50 Millionen Deutice jubeln bem fichrer gu Seil hitler! Ungegablte Millionen von Auslandern guten Billens rufen "beil hitler!", weil fie in unferm fichrer ben gottgefandten Dann ertennen, ber ber Belt ben Beg gu einer neuen Ordnung geigt. Bas machen bie Buden? Gie fehmen bitlere Tob berbel, Aber bevor der Führer in Die Emigleit eingeben wirb, wirb er feiner gottlichen Gendung gemäß - noch unendlich biel Glad und Beil fur fein beutides Boll und fur andere Boller gestiftet baben. Und er wirb bann bas Reid und fein Bolt fo bergerichtet baben, bag er es einmal rubig berlaffen tann. Sein Beift aber mirb bet feinem Boll gurudbleiben und fo weiterwirfen, bag ben Juben bas "Deil Ditter". Schreien feinen Spag machen wird.

### Was ein Smigrant wiffen muß

Unter biefer Ueberichrift ferreibt Bub Albert Berg, ber Borfigenbe bes Dilfsausichuffes fitt Gindellinge in ber Barifer Jubengeitung "Univers Joruelite" (Ausgabe bom 10. Juni 1938);

Die Bluchtlinge, Die in Frankreich Buflucht fuchen. mulien folgende Ratichlage beachten:

- 1. Treibt frine Politif, well bie Gefepe unferes Candee es cuch verbieten!
- 2. Uebermadt eure haltung!
- 3. Geid boflich und gurudhaltenb!
- 4. Geid beideiden! Lobt nicht bie Borguge bes Canbes bas ihr forben verlaifen habt, Borguge, die ihr icheinbat in frantreich vermigt, Bei uns war alles beifer" ift eine Redensart, die feben Brangofen por ben Rop
- 5. Bernt ichnell Die frangelifde Sprache! Sprecht nicht mit lauter Stimme! Benn ihr eine frembe Sproche fprecht, bann fut es nicht öffentlich auf der Etrage in den Berlebremitteln, auf der Terraffe eines Raffeehaufes ufm.
- 6. Beachtet alle unfere Gefese und unfere Gewohnheiter

Den jubifchen Fluchtlingen in Frankreich muß ber Boben icon recht beif geworben fein, wenn fie ibre Raffegenoffen gu Leifetretern ergieben wollen.



Distance Ratio

Juben manbern aus

Die Juben feiern an Borb eines Gub Afrita Dampfere ein luftiges Bortbierfeft. Die Befannung ber Schiffe mirb bon ben Juben in herunsfordernber Weife behandelt,

Der Jude liegt mit der Eüge und stirbt mit der Wahrheit

# Juden in Nikolsburg

Dieserüberlegen dreinschauende Jude heißt Philipp Kohn. Er war der Vorsteher der Kulturgemeinde und an Genssenheit latsächlich allen überlegen.

### Der Jude Ronzenhofer

Er war aus Deutschland geflüchtet in Nikalsburg war er Spanienagstator und roter Wehrmann

### Julius Rachmil.

Er markierte den "Biedermann" und plunderte dahei die "Gopm" die ihm gutglaubig vertrauten, bis aufs Heind

### Der Jude Wolter Finsches

In seiner Wohnung schmiedeten die Juden u. ehemaligen Marzistenführer Dr. Bouer u. Julius Deutsch ihre Plane gegen Deutschland









# DerStürmer



Dieser fette Judenbube ist der kleine Tibor Blau. Sein Erzeuger war einer der größten Betrüger und Rossenschänder in Nikalsburg.

### Die Juden Poschkes

Vater und Sahn. Beide zogen als "Bauern" verkleidet auf dem Lande umher. I und zogen den Leuten das Fell über den Olinge







Aus dem Ghetto in Nikolsburg. In diesem Hause wahnte ein "Kommandant" der L "Roten Wehr"



Das ist der Jude Blau mit seiner Schwester Selma Finscher. Ein Millianenbetrüger. Er wurde gefaßt und befindet sich in Dachau.

# Tüdische Mäddhenhändlerbanden

### Ein erschütternder Tatsachenbericht / Die jüdische Kulturgemeinde Zwi Migdal in Buenos Aires

Gin beutider Edriftfeiter, ber lange Beit in Gabemerifa gelebt hat, überfanbte und einen erfchatternben Talfachenbericht, aus welchem hervorgeht, welche Rolle ber Inbe auch beute noch bei ben Dabden. banblerbanben fplett.

Rad jahrzehntelangem Rampf ift es ber argentinlichen Polizei enblich gelungen, eine ber größten und gefährlichften Organifationen bes Dabdenbanbels aufzubeden. In Gingelfällen gelang es ben Safenbehörben, ihre ichupenbe band über verfchleppte Dabchen gu halten und fie bor ber iconblichen Ausbeutung gu bewahren. Alber immer wieber mußte man erfennen, bag alle Dag. nahmen ungulanglich waren, weil hinter biefen Gingelfällen eine Dacht ftanb, die im Geheimen alle Bemühungen ber Boligei burchtreugte. Dan tonnte biefen ober jenen Bubalter bingfeft machen, mal biefen ober jenen Juben bes Landes verweifen. Aber nie gelang es, bie Dintermanner gu faffen. Der Grunb. fehler lag wohl auch barin, bag man fich bei ben Rach. forichungen burch bie Rationalitat ber Berbrecher itreführen ließ und nicht auf bie Raffe achtete. Ral murbe ein Frangoje, mal ein Boie ober Belgier verhaftet, aber bie Ramen tenngeichneten fie immer als Buben. In hunderten bon ffallen war flar gu erfeben, bag eine geheime, aber finangiell ftarte Banbe am Bert war, ohne bag es gelang, gerichtlich gegen biefelbe boraugehen.

### Aus Glücksmann und die Masame X

Alls ein neuer Geschäftspalaft bes Juben Dar Gludemann, beffen Bermogen auf funfgig Millionen Dollar geichatt wirb, eingewelht wurbe, ichrieb eine Beitung: "Man bermifte unter ben Chrengaften Madame I., Die in ihren Strumpfen ben Grundftod gu bem Gludemannichen Bermogen gefammelt bat." Gludomann unterhielt in ben golbenen Beiten ber Sunbert-Jahrfeier Argentiniens etwa biergig bis funfaig Freubenbaufer, aus benen er ein Diffionenvermogen gog. Der Be-Der bes Colina Rigoll, bes Cafino und verlebebener Rachtlotale, verbiente mir feiner "Tolerang" ("Cafa be tolerancia" bat eine einbeutige Bebeutung bruben) taglich Taufenbe und Abertaufenbe.

Dit fingierten Stellungsangeboten, Barietevertragen wurden bie Opfer aus ben Elternhaufern gelodt und gezwungen, gum Rugen einer handelsfüchtigen frupellofen Raffe ein ichanbliches Gewerbe gu treiben. Dft find Berfuche gemacht worben, biefe Opfer wieber gu befreien., Aber in manchen Gallen ichelterte es an bem Willen ber Opfer felbft, bie filt fich feine Rettung mehr faben. Mußerbem tennen fie auch bie Dachtmittel ber Organisationen viel gu gut, ale baß fie es magen tonnten, fich frei gu mochen.

Un einigen Beifpielen, bie amtlich befannt wurben und jum Teil ihr gerichtliches Rachipiel hatten, laffen fich bie "Rulturtaten" ber "Raftone" (Bezeichnung für Dabdenhanbler) in bas richtige Licht ruden.

### Ein judifcher Glaubensverein als Madchenhändlerbande

3m Jahre 1906 murbe in Buenos Mires ein Glaubend- und Beerdigungs-Berein handelsrechtlich unter bem Ramen "Barfovia" eingetragen. Benige Jahre fpater wurde der Rame in "Bibl Migdal" (ju beutich: großer birich, große Rraft) geanbert. Bie ber bebraifche Rame fcon fagt, waren bie Ditglieber Dftjuben. Belder Urt bie Glaubenstätigfeit war, charafterifiert ber große Progeg, ber gegen 484 eingetragene Mitglieber angestrengt wurde.

Gine 28jahrige polnifche Jabin, ble burch ein Mitglieb bes 3mi Digbal nach Buenos Mires verichleppt worben war, hatte fich freigemacht und einen "Dobefalon" eröffnet. Radbem alle Berfuche bes Buhaltere, Chaime Chngeffer, vergeblich waren, bas Dpfer Rachel Libermann wieber in feine Bewalt gu befommen, war es einem Beren Rorn gelungen bas Bertrauen ber Libermann gu gewinnen. Er verlobte fich mit ibr, befratete fie, aber nur bor dem Rabbiner, fobaf bie Che feine gefepliche Galligfeit batte. Rach ber Ersuung nahm er ihr furger Dand alles Gelb ab, warf fie aus ihrem Gefchaft hinaus und gwang fie erneut gur Broftitution. In bem nun "laufenben Gefchaft" mertte Machel, bag eine enge Berbinbung grolfden Rorn und Enngeffer beftanb. Gie wußte auch einiges über bie Organifation. Gie verlangte ihr Gelb gurud und als ihre Forberung hohnlachend gurudgewiesen wurde, faßte fie ben Entichlug, Angeige gu machen und padte auf ber 7. Rommiffaria reftlos aus.

Der Kommiffar Arzogaran war einer ber wenigen Beamten, ber an bie Erifteng einer gebeimen Organisation glaubte. Er ging ber Angeige nach und icon bei ben erften Berhaftungen und Daussuchungen fand man ein fo reichhaltiges Daterial, bag mon gu einem großen Schlage ausholen tonnte. Die Bernehmungen bon Rorn und Cungeffer ergaben, bag es fich um ein paar befannte Bubalter, Raufchgifthanbler unb Da falich er banbelte, die Begiebungen gu einer Organisation unterhielten. Diefe Organisation mar ber Glaubens - unb Beerbigunge "3wi Migbal"!! Auf Anordnung bes Unterindungerichtere Ocampo werbe in ben verichiebenen Saufern unb Belchaftelotalen gieichzeitig Daueluchung gehalten. 110 Mitglieber tonnten bei biefer Gelegenbeit berhaftet merben. Die beichlagnahmten Aften waren faft ausnahmelos in jibbifcher Sprache unb febr gebeimnisvoll gefahrt. Gegen bie reftlichen 324 Mitglieber wurde Dafibefehl erlaffen. Aber bie Leute batten icon Bind befommen und waren gum großen Teil gefluchtet, teils in die Rachbar-Republifen, teils in entlegene Probingen Argentiniens. Trobbem gelang es ber argentiniichen Boligei, bie wichtigften Ditglieber, bor allem ben Borfigenben, einen gewiffen Bruitewitich, festgunehmen.

### Man wollte alles vertufchen

Die Bernehmung ber Beugen gestaltete fich anfangs febr ichwierig, weil fie Angft bor ber Rache ber Banbe hatten. Erft als man ihnen berficherte, bag bie ehrenwerte Gefellichaft bereits binter Schlof und Riegel faß, getrauten fie fich, freie Ausfagen gu machen. Die genaue Brufung ber Boligeiaften ber einzelnen Mitglieber ergab, bag ein großer Teil icon in unliebfame Beruhrung mit ber argentinischen Bolizei getommen mar, fel es wegen Cepreffung, Braufdigifthambei, Bubaiterei, Bebroberg, B. D. fälfdung ober Dabdenbanbel. Die europaliden Bolizeistationen wußten über bal Borleben ber übrigen auch nicht viel befferes au berichten. Gin Daffenaufgebot bon Abvotaten trat gur Berteibigung ber "verfolgten Rinber 3eraele" auf und wie icon in fruberen Fallen feste auch jest eine Altion ein, bie bem Berfahren große Gowierigfeiten entgegenstellte. Gegen ben Untersuchungerichter wurden ichwere Unichalbigungen erhoben und ben Richtern ftarte hemmungen entgegengestellt, bie ber Prafibent bon Argentinien fich energisch fur die Berfolgung ber Sache einsehte und bem Innenminifter, wie auch bem Boligeichef und bem Chef ber Geheimpolizei ftrifte Anweisung gab, ben Gall "3wi Migbal" mit aller gu Gebote ftebenben Racht und ohne Rudfict auf bie ebentuell bermidelten Berfonen gu berfolgen.

Strenge Einzelhaft wurbe aber Die Berhafteten berhangt. Mus Chile, Uruguan, Brafilien und fogar que Portugal murben fluchtige Mitglieber ber Bande wieber nach Buenos Mires ausgeliefert. Da viele ber Angeflagten aus Bolen ftammten, ftellte fich ber polnifche Befanbte gur Berfügung und beforgte burch Beichaffung ber Polizeiaften feiner Beimatebeborben einwandfreies Daterial über ihre verbrecherische Tatigfeit.

### Die Berhaftung einer Millionarin

Unter ben Ditgliebern bes "Bwi Migbal" befand fich auch eine altere Dame, bie unter bem Ramen "La Gmma" befannt mar. Diefe Frau war jahrelang Profituierte gewesen, war 16 mal wegen Diebftable an ihren "Runben" porbeftraft. 3hr Bermogen erlaubte es ibr, bag fie fich bon ber atilben Ausübung ihres Berufes gurudgog. Um aber ben Rusen ihrer fabrelangen Erfahrung nicht eingubugen, befahle fie fich mit Ruppelet, Dab. denbanbel und Ausleihen bon Gelbern gu Bucherginfen. Sie war Befigerin mehrerer "wertvoller Baufer", hatte Grunbftude, bie noch eine reiche Rente abmarfen. Ale bie Boligei bei ihr einbrang, um fie gu berhaften, wurde fie fuchsteufelewilb und brobte mit einer Angeige wegen wiberrechtlicher Freiheitsberaubung ufw. Es haif ihr nichts, auch fie wurde bom Untersuchungs. richter in Einzelhaft genommen.

### Mord in einem Bafenbordell

Ein grelles Schlaglicht auf bie Dachenichaften ber Raftane und in bie Tragobien ber Frauen, bie ihr Leben in ben "Daufern bes Rmi Digbal" verbringen, wirft bie Ermorbung einer Bolin in einem hafenborbell. Gines Tages tam ein junger Buriche, beffen Rationalitat gwar nicht festzustellen war, wohl aber feine Raffe, ber thre Gunft nicht in bar begahlen tonnte und ihr als Wegenwert bafür ein Doldmeffer mit filbernem Briff anbot. Gie weigerte fich und wollte ben Burichen hinauswerfen. Es tam ju einem Ringtampf, ber bamit enbete, bag er ihr bas Delfer in ben Rüden ftach. Die Boligei tam, tonnte nur noch ihren Tob fesiftellen und ben Buriden berhaften. Das gefamte Gigentum ber Frau wurbe beichlagnahmt und einer genauen Brufung unterworfen.

Der traurigfte Fund mar ein Raffenbuch, in bas bie Frau bie Tagestofungen eingetragen hatte. Die gange Tragit eines folden Menfchenlebens mar bier in trodenen Bablen niebergelegt. Sonnabenbe und Sonntags ergab fich eine Befucherzahl von 120 bie 160, bie für gwei Defos die Liebe biefer Frau ertauft harten. Gin Dorb in einem hafenviertel ift an fich nichts fo Ungewöhnliches, aber bie Brattifen, wie bie Raftane fich aus menschlichem Lafter und aus geichanbeten Denfchen Riefengewinne berichafften, find fchanbereregenb. Dan rechnete bamit, baß gerabe in bem Safenviertel jene Manner, bie fich bie gange Boche nichts gonnen und nur ichwer unter ber fubtropifden Sonne arbeiten, fich ,ausleben" wollten. Rach reichlichem Altoholgenuß in Animiertneipen mit Damenlavellen zogen fie bann in bie "Freudenhaufer", bie bie "menichenfreundlichen" Rinber 3 &raels gu fo billigen Breifen jum "Boble ber Arbeiter" bort errichtet hatten. Bon brei Uhr nachmittags bes Connabends bis jum Morgengrauen bes Montags ging ber Betrieb faft ununterbrochen. Rein Erbarmen gab es für biefe Frauen. Gelbverbienen - Gelbverbienen, bamit ber jubifche Befiber ein forgenlofes Schlemmerleben führen tann!! Der Rommiffar fragte bie Bortiersfrau, ob fie benn tein Ditleib gehabt hatte. Diefe erwiberte rubig: "Der Chef hat gejagt, am Montag tonnte fie fich ja ausruhen, ba mare ber Laben ja fowiefe unverfcamt ftill."

### Berhaftet!

Der Fall ... 3ml Migdal" bat nun, wie es icheint, bie Moglichfeit gegeben, wenigstens mit einer Banbe aufguraumen. Aus London murbe gemeibet, bag es gelungen war, in Parid bas Coupt ber Dabdenhanbler ju berhaften. Das energische Borgeben bes argentinischen Unterjuchungerichters Deampo und bie verichiebenen biplomatifchen Schritte hatten in Paris gur Berhaftung einer Frau Celina Did geführt. Diefe "Dame" verfügte über ein ungewöhnlich großes Bermogen und lebte feit Jahren in Paris. In ihrer Berfon glaubte man bas haupt ber gangen Banbe gefaßt zu haben. Mus ben beichlagnahmten Rorrespondengen ging bervor, bag fie am La Blata allein ca. 300 Agenten hatte, größtenteils Mitglieber bes "Brot Migbals".

Die Berhaftung erfolgte fo ploblich und unerwartet, bas teine Berichleierung mehr möglich mar. Es fteht feft, baß fie Dabdenbanbelin größtem Musmaße betrieben bat, Weichaftsbucher, Breisliften ufm. murben gefunden, bie einwandfreies Material lieferten. Unter ben Dofumenten befanb fich folgenbe Breistafel:

| Englanberinnen      | 120  | 614  | 150 | Pfund | Sterling . |
|---------------------|------|------|-----|-------|------------|
| Grangdfinnen        | 110  | siè  | 130 | Pfund | Sterling   |
| Epanierinnen        | 95   | 614  | 100 | Pfund | Sterling   |
| Clanbinavierinnen   |      | 618  |     |       | Sterling   |
| Dentice             | 60   | 514  | 70  | Pfund | Sterling   |
| Belgierinnen        |      | sia  |     |       | Sterling   |
| Italienerinnen      | 50   | 614  | 60  | Bfund | Sterling   |
| Ruffinnen           | 80   | Sia. |     |       | Sterling   |
| Polinnen, Tichechin | nen, |      |     |       |            |
| Litauerinnen        |      | bis  | 85  | Pfunb | Stexling.  |

In bem Sause fand man auch noch eine sauber eingerichtete Bertftatte fur Babfalfdungen.

Am Enbe bes Riefenprozeffes ging einer fener Ruftenbampfer mit einer großen Angahl von Mitgliebern bes "Bwi Digbal" nach Ufbuaya, Fenerland, um ben Schmaropern in ber argentinischen Straftolonie Welegenheit gu nugbringender Arbeit gu geben. Biele wurden nach berbulter Gefangnisftrafe in ihre Deimallander abgeichoben, boch wollte fie tein Land wieder aufnehmen. Lange Beit bat es gebauert, bie man ertanute, welch gerfepenben Ginfluß die Juben auf die fubameritanifchen Staaten audabten. Geit einiger Beit ift nun auch bas leste Land fur jabifde Einwanderung gefchlogen. Dabei wollen die 32ben boch nichts als "freeude beingen" und richten dazu fogor noch gange Paufer ein. Wie undantbar find dach die Menfchen gegen bie Rinder Borgelo?!" Go fagen die Juben. Bir aber miffen; Der Rabdenbanbel wird erft bann ein Unde finben, wenn bas Inbentum ausgerottet ift.

# Die Judenfrage lernt man kennen durch den Stürmer

# Zivistypinugul Folga 5



Zotentany

Dem Juben barf es nie gelingen Gurupa anfe Chateit gu bringen. Befreit es aus bes Inben Danben, foll's nicht mit Chimpf und Echanbe enben.

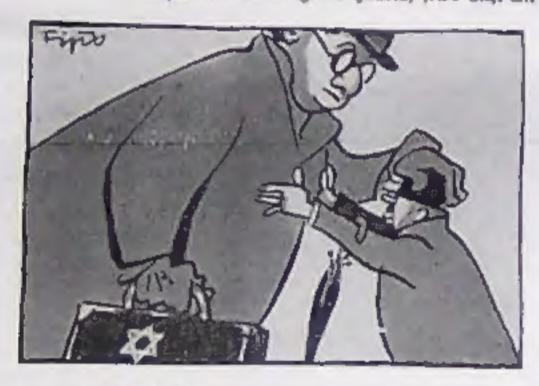

Jubentnecht

Ein fleiner Geift, ber Jubn ftust, Bringt Ecaben, ohne bag er nust.



Cottheit Gelb

Der Geibidrent - Jubas beil'ger Edrein, Gequalter Menichheit - Opferftein.



Kngft bor bem Erwachen

Bill irgendmo ein Beder ichellen, Berfucht ihn Juba abzuftellen.



Unruhen in Spanien

Bein Bunber, wenn es im Dafen ber Roten, Bei inn'rer Berftimmung, frucht nach Roten.



Comeiger Preffe - Comeiger Stumpen überall fanflich Danit macht ... man' plei binnen Dunt --

Cammer

Tet Rid ber Syabs feith In Seil P

Tut fich ber Jube felbft fo leib? Beil er fo laut um Mitleib fcreit? D, nein! Berftlavier Boller fcmerglich Gibhnen Gucht er bamit gu übertonen.

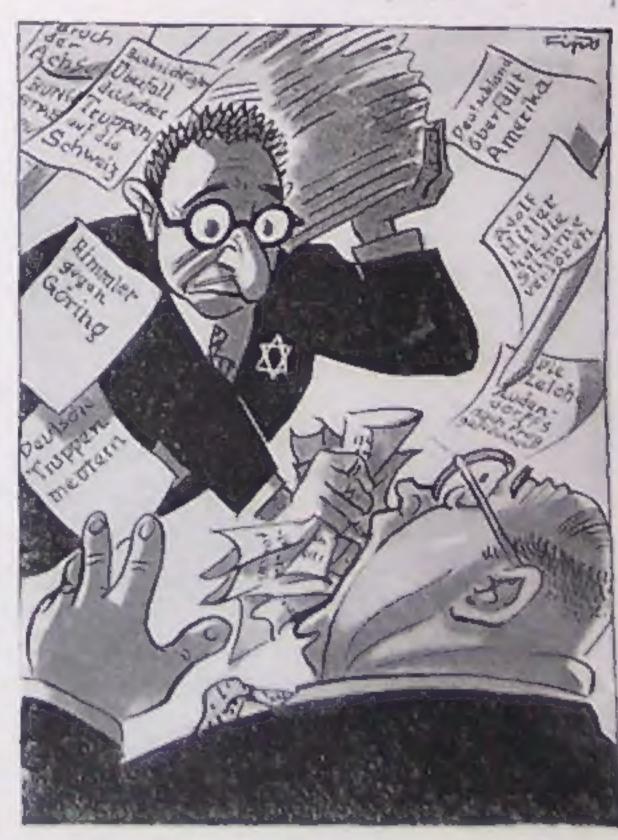

"Gin gutes Schwein frift alles" Go bentt ber Jube — und wie toll atspit er bem Comein ben Ruffet voll,

# Aus der Reichshauptstadt

### Aud Schallamach martiert ben Quelanber

Wegen Beleibigung einer beutichen Grau hatte fich ber Jube Artur Bernel Schallamach ju verantworten. Er hatte auf bem Botebamer Plat ein beutiches Dabchen mit ben Borten angesprochen: "Parbon, Dabame, Giplanabe?" Das Dabchen, bas in Schallamach einen Muslanber bermutete, zeigte ibm nun bilfreich ben Weg. Run bat ber Jube in gebrochenem Deutsch feine Begleiterin, mit Ihm noch etwas im Tiergarten fpagieren gu geben. Dort aber murbe er frech und hanbgreiflich. Das Dabchen berbat fich bie Dreiftigleiten. Ploplich aber fonnte Schallamach fliegenb beutich fprechen. Run murbe bas Dabchen ftubig. Es ging mit bem Juben gum Botsbamer Blag gurud unb ließ ihn bort feftnehmen. Auf bem Bolizeirevier ftellte fich bann beraus, bag te fich um einen in Deutschlanb wohnenben Buben hanbelte. In echt talmubifcher Urt verfuchte er, fich baburch reinzumafchen, bag er bie Beugin ale Sagnerin binftellte und auf bas gemeinfte verbachtigte.

Das Bericht erflatte in feiner Urteilsbegrundung, bag icon bas Ansprechen einer beutichen Frau burch einen Juben eine Beleibigung barftelle. Schallamach erhielt 2 Monate Gefängnis.

### Sud Finkelfteins Reflexbewegungen auf folche Ausreben kann nur ein Ause kommen

Wegen Beleidigung beuticher Frauen hatte fich aud ber Jube Derbert Bornel Fintelfieln gu berantworten. Diefer Gojahrige Talmubift hatte fich eine befonbers raffinierte Art ausgebacht, fich an beutiche Frauen herangumachen. Er bejuchte Berliner Licht. Spieltheater und feute fich regelmäßig neben bentfoe Grauen ober Mabden. Wenn bann bas Theater verbuntelt murbe, berührte er Die Grau in gemeinfter Weife. Trop emporter Burechtweifungen lief ber Jube bon feinen Schmusigfeiten nicht ab, fodag Die Frauen gezwungen waren, einen anderen Play einzunehmen. Darauffin wechfelte auch ber Jube feinen Blag unb fehie fich wieberum neben eine anbere beutiche Grau, um bler feine Gemeinheiten fortgufeben. Gines Tages aber tam er an ble finrichte und er wurde auf frifder Tat verhaftet.

In ber Untersuchungshaft und bor Gericht leugnete er natürlich und bersuchte, nach dem befannten Talmud-Diezept, die Zeugin als Lügnerin hinzustellen. Er hatte

niemals die Absicht gehabt, so log er, sich ben beutschen Frauen unsittlich zu nähern. Eine Ertrantung seines linten Armes löse bei ihm kändig "Resterbewes gungen" aus. Und diese Resterbewegungen hätten bazu geführt, daß er in den engen Sipreihender Kinos unbewußt die Frauen berührt habe. Gelbsverkändlich ließ sich das Gericht auf diesen aufgelegten Schwindel nicht ein. Ansgesichts der Preiftigleit, mit welcher der Jude vorgesgangen war, verurieilte das Gericht den Inden zu einer Gesängnisstrase von 1 Jahr und 4 Monaien. Ind Fintelstein hat nun Zeit genug, sich durch die derordnete Kur von seinen "Reflerbewegungen" zu heilen.

# Der Rassenschänder mit seelischer Juneigung

### Die Musreben bes Auben Lepehne vor Bericht

Much in ber Reichehandiftebt finben nahezu toglich Raffenfconber-Prozelfe ftatt. Intereffant finb bie Berteibigungemethoben, beren fich bie jubifchen Berbrecher bor Gericht bebienen. Go wurde bor furgem ber Bube Grmin Israel Lepehne megen Raffenichanbe gu 2 Jahren Buchthaus berurteilt. Er hatte fich mit Borliebe in Raffeebaufern berumgetrieben, um bort Unichlug an beutiche Frauen gu finden. Wegen Betruges, Urfunbenfalichung und Ronfurevergebens ift er bereite mehrfach porbeftraft. Bub Lepeline ftritt feine Berbrechen ab. Er betonte, er fühle fich auch gar nicht ale Jube. Er habe ben Berfebr mit ber beutiden Grau lebiglich aus "Dilbtatigfeit" aufgenommen, ba ber Chemann biefer Frau jurgeit im Gefangnis fafe. Geine Begiebungen gu ihr feien nur "feelischer" Met gemejen. Schon im Jahre 1937 habe er ben Berfuch gemacht, auszuwanbern, leiber habe bamale fein Staat ein Intereife baran gehabt, jubiiche Sanbelevertreter bei fich aufgunehmen. Run aber batte fic ber jubifche Silfeverein bereit ertlart, feine Muswanberungsablichten gu unterftugen. Dit biefen unb abnlichen Ginmanben glaubte ber Jube, ein mitbes Urteil gu etreichen.

Jub Lepegne tann ruhig auswandern, wenn er seine 2 Jahre Buchthans abgebüht hat. Bielleicht tommt ihm bann endlich die Einsicht, daß man auch nicht aus "Mildtätigkeit" und "seelischer Juneigung" Rassenschande bogeben barf.

# Wieder ein Raffenschänder festgenommen.

Der Sojahrige Jude Ernst Jorael Loemen. thal, wohnhalt in der Winzstraße 16 zu Berlin, wurde berhaftet. Er hatte mit einer beutschen Frau bis in die heutige Zeit hinein Raffenschande getrieben. Loes went hal gab seine Berbrechen zu und legte ein Berftandnis ab.

# Die Metallochemische Fabrit

In ber Bamberger Strafe bi gu Berlin 20 befindet fich die Metallochemische Fabrif M.G. Gie erzeugt Gilen- und Metallpulver gur Berftellung von Durtbetonbaben. Dinter ber Metallochemischen Fabrif verfieden fich Juden, die fabrelang die hochften Gewinne einftreichen fonnten. Die M.G., ift im Jahre 1919 aus der von dem Juden Mag Jarnel Braudus in Magbeburgen, gegründeten Firma "Attiewgesellschaft für landwirtschaftliche Rulturen", Danzig, hervorgengangen. Der Dauptattioner und Norftand der Firma in der Jude Ernft Jarnel Braudus, mohnhaft in der Steinuchern frage 1 gu Berlin-Schäneberg, Auflichtsratsworligender ift ber judische Justigent Dr. James Jarnel Braudus. Die Gesantleitung bes Betriebes liegt in Danden bes judischen Dauptattioners und Borftandes Ernft Jarnel Braudus.



Die Bramten ber Berliner Berfehrogefellichaft finb

Gebt ben Stürmer von gand!

# Die Rassenschande nimmt kein Ende!







Stutlide Bilber Stitemer-Reibte

Arog ber harten Urteile, die in ber leuten Zeit gegen Raffenschänder gefällt wurden, machen fich auch in ber Reichshauptstadt immer wieder Juden an beutsche Frauen heran. Wegen Raffenschande wurden die brei Juden Sans Spiegel, Walter Peiser und Paul Pick seitgenommen und bem Richter zugeführt

# Was man dem Stürmer schreibt

### Ein Wort an die Rirche:

Die judischen Rassenschanber können von Glud reden, baß sie im Dritten Reiche leben. Hätten sie vor 600 Jahren Rassenichande getrieben, so wären sie verdraunt worden. Im Rechtbuch von Freising aus dem Jahre 1332 beißt es in \$ 131: "Treibt ein Christ mit einer Jüdin oder ein Jud mit einer Christin Unzucht, so soll man sie beide übereinander segen und verdrennen, was der christliche Glauben verlangt." Und im § 130 dieses Rechtbuches ist u. a. verfändet: "Daß fein Christ einen Juden einsaden darf — und nicht bei einem Juden essen Darf micht wie zuden Fien — nicht mit Juden baden — und fein Christ einem Juden dienen darf oder in seinem Brod stehen, oder er verfällt dem Kirchenbann und will ein weltlicher Richter diese Juden-händel nicht richten, so soll ihn der geistliche Richter bannen."

Damals wurden bie Juben von ber Rirche nicht als bas ausermablte Boll bezeichnet. Man fab im Juben ben Musmurf ber Denichheit. Damals wurbe die Absonberung ber Juben von ben Richtjuden nicht nur gewünscht, fonbern fogar überwacht. Die weltlichen Richter wurden angehalten, eine Bermifchung mit ben Buben unter allen Umftanben gu bermeiben. Die Raffenichanber traf bie bochfte Strafe, bie es im Mittelalter gab. Bas tut aber heute bie Rirche? Gie fammert über bie "ungerechte" Behandlung ber Juden, ja fie geht Sanb in Sanb mit ben Chriftusmorbern und heht gegen bas neue Deutschland, Es mare wirflich gut, wenn jene geiftlichen herren einmal nachblattern murben, welche Stellung fraber bie Rirche gegen bie Juben einnahm unb wie febr biefe Ginftellung bem gefunben Empfinben bes beutiden Bolles entiprad.

Undread Gendt.

### Juden in der Inflationszeit:

Lieber Glürmer!

Mein Bater war Saubwertomeifter. Er hatte fich bor bem Rriege ein icones 3 fiodiges Daus gebaut, bas einen Friedenswert bon 30 000 Mart hatte. In ber Inflationageit batte ich eines Tages bei einer Firma eine Monatorednung taffiert. Da mein Weg an bem Dans meines Baters borbeiführte, bejuchte ich ibn. Mile ich gur Tur bereintam, fab ich ben Juben Phis libb Grebbel figen. Ich fragte ihn gleich, was er wolle. Sandereibend antwortete er mir: "Run, ich will Ihrem herrn Bater abtaufen bas Dand." Muf meine Grage, wieviel er benn gahlen wolle, autwortete er: "Ich bachte fo 2 Millio: nen." Run fdrie ich ben Juben emport an: "Gie wollen boch nicht etwa für bie 2 Millionen Babiermart bas gange Baus haben! Dafür betommen Gie usch nicht einmal 2 Genfter!" (Dehr maren bie 2 Millionen bamale auf feinen Gall tvert.) Run verließ ber Jude fluchtartig bas Saus. Gine Woche fpater hatte mein Bater für die 2 Millionen feine Sechferfemmel mehr befommen. Und Diefer Jube Philipp Frehbel galt noch ale "anftanbiger" Bube! Biele Dentiche find auf Diefe Beife von gemiffenlofen, geriffenen Juben um bie Erfparniffe eines gangen Denichenaltere getommen.

Dito Mars, Sorau.

### Das ift ber Aube:

Lieber Stürmer!

In biefen Tagen mußten wir einen echt jubischen Sauftall ausmisten. Bei ber jubischen Lebensmittelgroßhandlung Dans in Wiesbaden wurde eine Kontrolle burchgeführt. Zusammen mit einigen Kameraben wurde ich
beauftragt bort etwas Ordnung zu schaffen. Wir waren
entsept, als wir sahen, wie der Jude Dans mit den Lebensmitteln umging. Die Juden glauben eben, daß für die Richtzuben Nas gut genug sei. 19 Jentner Hafersloden
waren mit Maden durchsest. Höchstens als Schweinefutter konnten sie noch verwendet werden. Für Manse und
Matten war hier ein Eldorado. Sie hatten die Reissäde angestessen und alles verunreinigt. Neben den ebenfalls völlig verdreckten Delfossen waren Lebensmittel
für deutsche Mütter und Kinder ausbewahrt. Im Keller,
wo ebenfalls Lebensmittel lagerten, sah es noch schlimmer

aus. Die alle sorberten, baß dieser Jude ben Dred selbst aufessen mußte, ben er an beutsche Bollsgenossen verlaufen wollte. Jud Daas batte bewußt verborbene Lebensmittel für beutsche Bollsgenossen verlauft. Er handelte nach seinem Gelebbuch, bem Talmud, ber ihm nicht nur erlaubt, sondern sogar vorschreibt Aas an Richtzuden zu verlaufen. Der Fall Daas ist wieder ein Beweis dafür, daß jüdische Lebensmittelhändler eine Gesahr für das deutsche Boll bedeuten und daß es notwendig war sie auszumerzen.

### Den Juden geht es glanzend:

Lieber Cturmer!

Bir in Blotho haben ben beutlichften Bewels bafür erhalten, wie gut ce ben Juben bei une geht. Bei
einer Saussuchung fand man bei bem Juben Seines

mann nicht weniger als 400000 Relchemart in einem Schrant berftedt. Und diefer judische Ganner spielte den armen Juden! Er besaß die Unverschämtheit, einigemale wegen Juteilung von verbilligter Margarine bei den Behörden vorzusprechen. Labei ber saß er außer dem Bargeld in Bielefeld noch mehrere häuser und Grundstüde.

In Erwartung bes bon ben Juben im September so sehr ersehnten Krieges hatte ein anderer Jude aus Blotho sich ungehener mit Lebensmitteln eingebent. Bei diesem Juden wurden nicht weniger als 3 große Töpfe mit ausgelassener Butter, 1500 Dosen Konserben, 1200 Gier, 2 Sade mit Beizenmehl, sowie mehrere Sade mit Erbsen und anderen hülsensrüchten gersunden. Sogar Schweinesped hatte der Jude nicht bereschnacht. 8 Specisien wurden gefunden.

Tenjenigen, die auch heute noch von den "armen" Juden schwähen und Mitseld mit ihnen haben, sollen diese beiden Fälle zeigen, wie die Juden lügen und betrügen und wie sie nur für fich sorgen. 3.

# Konzertsänger als Rassenschänder

Der Jude Spiero aus Roln / Er zerftort bas Familienleben einer deutschen Frau

Mit welcher Sprupellosigkeit und Niedertracht der Jude heute noch am Werke ift, trop aller bestehenden Gesehe, das Blut des beutschen Bolles durch Rassenschaube zu vergisten, zeigt und ein Prozes vor der Großen Straftammer des Landgerichtes Dagen. Auf der Anklagebank saß der 47sahrige subische Konzertsänger und Pianist Brund Spiero, wohnhaft in der Heinrichstraße 35 zu Köln. Der Jude hatte auf der Insel Busum, wo er in einem Lokal musigierte, die deutsche Frau Martha S. tennengelernt. Sie ist beute 52 Jahre alt und bat 4 Kin-

Ind Spiero ans Roln Er bernichtete bie Che einer beutichen Fran

ber im Alter von 22 bis 29 Jahren. Der Jude freundete sich mit ber Beugin an. Er verstand es, insbesondere bie Musilliebe ber beutschen Frau so auszunügen, daß sie ihm schließlich zu Willen war.

In ber Folge tam es zwischen ber Frau und ihrem Chemann zu einer Trennung. Die Frau verzog nach Berlin. Auch der Jude wohnte damals dort und war nun sast täglich mit ihr zusammen. Als im Jahre 1935 bie beiden Cheleute sich wieder ausschnten und bie Frau zu ihrem Manne zurücklehrte, zog auch der Jude nach Hogen. Später siedelte er nach Koln über. Jud Splero hat mit der deutschen Frau bis zum 21. September 1938, dem Toge seiner Berhaftung, regelmäßig Rassenschaften. Er tummerte sich nicht um die Che der

deutschen Frau um ihre Kinder und um ihre Familie. Ja, er ließ sich sogar die Hotel- und Reisekosten von ihr bezahlen und nahm auch sonft Geld, das ihr Mann verbient hatte.

Das Landgericht Dagen verurteilte den Juden Spierd zu einer Zuchthausstrafe von 5 Jahren. In der Urteilsbegründung heißt es: .... Erschwerend siel ins Gewicht, daß der Jude mit einer kaum zu überdietenden Dreistigkeit Rassenschande getrieben und daß er sich ohne die geringiten moralischen Bedenken an einer verheirateten Frau, die 4 Kinder hat, vergangen und dadurch auch das Framitienleben dieser Fran reitlos zerstört hat."

Wieder ift ein judischer Berbrecher abgeurteilt, ber bis in die lepten Tage hinein Rassenschande begangen hat. Aber ber Kall Spiero" wird nicht dar leute sein. Ammer wieder werden neue Rassenschaubungsfälle aufgebedt. Die beutschen Gerichte mussen schon ung blos gegen diese Bollsvergister vorgehen. Sonft wird die Rassenschande noch größere Ausmaße annehmen, als dies bisher der Fall war.

Die Juden waren zu allen Zeiten und in allen Bölkern die Bernichter des Guten

Bulius Gireicher



Dantiiche Delber Sebeme-Rochie

Lochter bes Satans Rübliche Berbrecherin in einem polnischen Juchtbans

Wet gegen den Juden kämpft, ringt mit dem Teufell streider

# Dem Tiere gleich

### So verachtet der Aude den Nichtsuden / Die Hausgehilfinnenkammer des Juden Fröhlich in Gisenberg

Lieber Stürmer!

Du haft ichon oft barüber geschrieben, wie ber Jube ben Nichtjuben haßt und berachtet. 3m Talmud-Schulcharurnch heißt es:

"Der Beitige fpricht: 3ch habe meine Propheten nicht gu ben Dichtjuben, welche nur Bieber find, gefandt, fondern gu ben Anden, welche Den fcen find." (Midrafd, Robeleth, Seite 319b.)

"Rabbi Ramann lehrt: Die Tochter ber Richtjuben find bon ber Biege aus als unrein anzuschen." (Albodah garah, Sette 366.)

"Es ift erlaubt, einem hund ein Stud Gleifch vorgumerfen. Eher foll man es aber bem bund geben, als bem Richtjuden. Denn ein Bund ift beifer, als ein Richtjube." (Chofchen ha-mifchat, & 156, 7. Saga u. f.)

In ber Saarpfalg hat fich ein Fall gugetragen, ber beftatigt, bag ber Jube auch beute noch die Borichriften bes Talmude genau beachtet. In Gifenberg wohnt ber Jube Bilhelm Frohlich. Auf bem Speicher feines Saufes entbedte man unter ben Dadgiegeln einen Raum, in melchem fruber bie bort bedienfteten beutschen Sausgehilfinnen fchlafen mußten. Die Buftanbe maren grauenhaft. Ueberall lagen Gomup und Unrat umber. Wenn bie Dlabden gu Bett geben wollten, bann mußten fie fich auerft nach ber Geite beugen, um fich überhaupt binlegen gu tonnen. Die Dachziegeln waren ichabhaft, und es regnete auf bas Bett herab. Licht mar überhaupt nicht vorhanden. hier alfo mußten fruher bie



Billemer-Radio

Der Bugang jum "Schlafgimmer" ber Banogehitfinnen bes Juben Grohlich in Gifenberg

beutschen Dabchen ichlafen, wahrend ber Jube und feine Diichpote in weichen Daunenbetten ausruhten.

Lieber Sturmer! Das nationalforialiftifche Deutschlanb hat nun bem talmudischen Treiben ber Juden ein Ende bereitet. Ber beute immer noch nicht ertannt hat, bag ber Bube ein Teufel in Menichengeftalt ift, bem ift nicht mehr gu belfen.

### Judennamen in deutschen Kalendern!

Lieber Stürmer!

Es ift Sitte, bag viele beutiche Firmen anlägfich bes Jahrediochfels an ibre Runben Rufenber verteilen. Begen biefen Brauch fei auch weiter nichts eingewenbet. Rur mare es wunfchenswert, wenn bie beutschen Firmen fich biefe Ralender gubor auch etwas naher anfeben wurben. Go hat &. B. bie Fabrit ber Ropatin-Praparate in ber Gidftrage 2 gu Stuttgart-D 1939 einen Ralenber berausgegeben, in bem es por Jubennamen nur fo wimmelt. 3ch nenne nur: Cara, Calomon, Gither, Delifaus, Jojua, Befaias, Glias, Ifaat, Camuel, Rebeffa, Dofes, Abraham ufw. Bir feben bod heute, weiß Gott, nicht mehr in einer Beit, in ber wir bem Jubentum in Ralenbern noch ein befonberes Dentmal fegen muffen. Soffen wir, bag wenigstens in Jahre 1940 bie beutschen Firmen ihre Ralenber überprufen und auf Bubennamen ein für allemal vergichten.

### Das Audenhaus in Duffeldorf!

Der Aubengenoffe Zerwort in der Rordftrage 36

Lieber Sturmer!

In ber Morbstrafie 36 gu Duffeldorf unb Borft-Beffel-Strafe 4 (Biliale) befindet fich bas Uhren- und Jumeliergeschäft bes Bollegenoffen Deing Terwort. Die Ginftellung biefes Mannes jum Jubentum ift feit Jahren bie gleiche. Terwort wurde burch Befchluß bes Rreisgerichtes ber MSDAB, in Daffeldorf wegen feiner Judenfreundlichen Saltung am 30. Juli 1934 aus ber Beivegung ausgefofloffen. Er hatte bis jum Juni 1934 fortlaufend Geschäftsanzeigen in ber jubifchen "Gemeindegeitung für ben Spnagogenbegirt Duffelborf" aufgegeben. Die Berufung bes Terwort wurde bom Oberften Barteigericht verworfen. Es blieb beim Musichluß.

Run fuchte Terwort noch engeren Unichluß an bas Jubentum. Co bat er eine Bohnung an ben Juben Brod vermietet. Als im Frahjahr 1936 wieber eine Wohnung frei wurde, lehnte Terwort einen beutschen Intereffenten ab und nahm ben Juben Mareus auf. Muf Borhalt ertlarte er: "Ich fann vermicten, an wen ich will!" 3m Jahre 1987 vermietete er wieberum eine Wohnung an ben Juben Juffe, Augenblidiich wohnen folgende Juden im Grunbftud bes Terwort: 3. Marens, M. Brod, ber Beuber bes Darens, D. Jaffe, Grobfinn und Schwägerin. Das baus Rorbftrafe 36 in Duffelborf tommit baburch in Berruf und wird allgemein nur "Bubenhaus" benannt, was ben nichtjubijden Mietern naturlich peinlich ift.

Lieber Stürmen! Deing Terwort befennt fich burch bie Tat offen gum Jubentum. Die Bollegenoffen bon Duffeldorf aber werben baraus bie notigen Ronfequengen Bieben

### Ein Hausbesitzer als Audengenosse!

In ber Gungftraße 19 ju Dreeben mobnt ber Beivatmann Grang Goring. Er befist u. c. bas Grunbfild Große Swingerftrafe 6. hier mobnte neben ber Jubenfomilie Bug ber Rabbiner Documin. Bei biefem Rabbiner, ber nebenbel noch eine Roffeehandlung betrieb, berrichte Tag und Racht ein reger Derfebr. Ueble Conorrer und fonftiges fabifches Gefinbel begehrte Einlaß, um fich Eroft bei bem Bertreter bes Jubengottes Jahme gu bolen. Bar bie Causture verichloffen, bann olarmierten bie Juben bie gefamte Bemobnerichaft bes Saufes. Es tom fo weit, bağ bie im Grundftud mobnenben Parteigenoffen ben Solles. blenft für ben Rabbiner ju machen baiten.

Run get,' mon gur Gelbftbilfe. Die Rlingel bes Juben horowig wurde mit bem Coilb gefenngeldnet: "Dier wohnt ber Jube Coromin". Die Juben entfernten bas Chilb und flingelten nan erft recht bei ben anberen Borteien. Mis bie Mieter bas Schilb immer wieber anbrachten, griff nun ber famoje Derr Sausbefiger ein. Frang Gering manbte fich an bie Bollgei, bamit bas Schilb entfernt tourbe Ginen Antrag ber Mieter, bem Juben gu funbigen, febnie er ab Die Bellftigungen burch bie Juben gingen nun meiter, bis enblich ber Rabbiner forewis als poinlicher Jude abgeschoben tourbe. Dert Grang Goring ift ein bermogenber Wann und mehrlacher Bausbeitper Aber er gebort nicht ber RGB on und ift auch fonft alles eber, benn ein Rationalfogialift. Er ift ein Jubengenoffe, beffeu ganges Denfen und gobien icon volltommen verlubet ift.

### Aleine Nachrichten 28as bas Bolt nicht verfteben tann

Der Schubmachermeifter Maber, wohnhalt in ber Abuli-Ditlet.Strafe gu Ruhpolbing i Dob, nabm bie Juben in Coub. griff verichtebene führende Borteigenoffen an und fegte ichtieftim: "De ein SNaMann in ber Rampfgeit 20 Gaalichlachten mit

gemacht habe, bas ift in meinen Angen fauter Bluff gegenüber ben Chiamten bes Beltfrieges."

Der Bouer Michael Coneiber in Moggenburg unterhielt freunbicha lilde und gefchattliche Bestehungen ju Juben.

Gine Jubengenolfin ift bie bei ber beutschen Firme Beibe d Co., Schleiffcheibenwert gn Deldebe, beichaftigte Budibalterb Borderwulbede. Gie unterbalt Beziehungen gu Juben.

Der Rechtsanwalt Dr. Dehler aus Bamberg bertrat ber Juben Linde Deinrich beim Mintegericht in Dochfiebt a. M.

Der Spebitent Stephan Baltenmeier von Sofheim in Dain franten ftellte jum Transport ber toten Jubin Rofenbad feine Buttermagen gur Berfügung.

Der Argt Dr. Roffi, wohnhaft in ber Lichtentaler Gir. 13 p. Baben-Baben, ließ fich feit 1937 bon bem jubifchen Rechtsanmat Dr. Balter Simon, Berlin-Charlottenburg, in Steuerangelegen beiten vertreten. Um 22. Dezember b. 30. unterhielt fich De Rofft bor bem hauptpoftemt in Baben Baben mit bem Jubenary Belfinger.

Der fatholliche Pfarter Riftlinger aus Abelsborf (Dfr.) ba ben Buben Stein in feinem Rroftwagen mitgenommen,

Der Rechtsanwalt Dr. Reinhort Michel, mobnhaft in be Battenhausftraße ju Dreiben, bat jahre ang ben Juben Jufem Bonfer, Dresbened, Richarb-Magner-Strafe 1, gegen beutich Bollogenollen vertreten.

Der Bauer Michael Dietsch aus Bogbennn Bu. Bochftab a. b. Aisch ift als Judengenoffe befannt. Die Juden Comat unt Dingfelber aus Uehifelb fehrten ftete bei ibm ein.

Die Frau bes Glafermeifters Bigner, Mannheim, R 7, 20 fuchte fich in bem gefchloifenen jubifchen Gelchaft Stein-Denninge ein Rorfett aus. Muf Borbalt erfidrie Frau Bigner, fie bab. immer hier gefauft.

Der Bg. Bald, Inhaber bes Getreibe- unb Buttergeichaltei Reinhardt's Erbin in Dof bat bie jubifche Biebhandlung Deemany Grantenberg bon Plauen bei einer in Blauen flotigefunbener Glaubigerverfammlung vertreten.

Die Bauerin Chwin Engler Dm. aus Bulgburg b. Dallfiein verfehrt bei bem Juben Leupold Rabn und ber Jubin Blatfilbi Reufmann.

Frau Elifabeth Rejer, Mitona-Riffen, Gullborferlanbftr. 833 hat ben Juben Dennenn wieberholt in feiner Penfion befucht.

Borrach bat noch bor furgem ben Juben Bohl vertreien. Das Beigmacengeichaft Drees in ber Beppelinftrage 2 gu Rila

Der als Jubengenoffe befannte Rechtsanwalt Bortifd von

beichaftigte bis Anfang Januar bie Jubin Ondembreg. Der Stubienrat a. D. Spieft, wohnhaft in ber außeren Paffauer Strafe ju Straubing, batte ju feiner Spibefterfeler eine Jubenfamilte aus Grantfurt (Dain) eingelaben.

### Reue Sturmerfalten

Reue Starmertaften murben errichtet:

Bget, Subetengau, Anten Runge Theiffling b. Oberholling, Gemeinbe Freiheitean b. Troppan, Subetrngan, Jofef Ranbed Braunau-Oelberg, Gubeiengan, Fa. Benebitt Coreil's Cohn Dabersborf, Beiblingan, Drisgruppe ber REDND. Muguftwalde, Red. Raugarb, Orisgruppe ber REDNY. Beifimaffer i. Golei., Rubolf Railer Diallenhofen (Obban), Martin Edwegler Reuftabt a. b. Beinftrafie, Ortegruppe ber REDMP. Gaupreffeamt Reichenberg, Gubeiengau, Gaupreffeamteleiter Dermann.

Das Berbrechen ift bie angeborene Dafeinsform bes Inben. Die baufige Rriminalitat bes Juben ift eine ebenfo befannte Tatfache wie feine bejondere Reigung und Gignung jum Betrug, unfauberen Gefdaften Galfdipiel, Bucher, Segualbelitten aller Art, Tafchenblebftabl, Dochverrat ufen. Der Jube ift nicht nur Rupnieger bes Berbrechens, er ift auch ber Anführer und Drabtgieber ber triminellen Untermelt. Bu gleicher Seit ift ber Jube aber ber unbeftreitbare Bortführer und Leiter bes Bolidemismus. 3m nachftebenben Buche find mertvolle Belege au bielet frage gujammengetragen. Lefen Gie bas Wert

# "Der Jude als Derbrecher"

herausgegeben von 3. Retter und & Unberfon. Dit einem Geleitwort bes Frantenfahrere Gauletter Julius Streicher

219 Ceiten und 23 Bilbjeiten Beinmand gebunben . . . Mt. 1.90 broldieri . . . W. 4.50

### Großdeutsche Buchhandlung

Rari Dols

Rurnberg-A

Dallplay 5

Politicationto 221 81 Murnberg



40 Millionen Sparer -20 Milliarden Spareinlagen beiden öffentlichen Sparkassen in Broßdeutschland



Spare bei den Sparkassen



Achten Sie auf Ota-Spezialgeschüftel

manufacture has been provided used in the parameter of th



Bratis - Ratating, 54 Bellium, Impo-ter assiste. Jilo Intransmit selected STATE STATE ung 12 Marie W/9/800 LINDBERB States Spheroter mediane Devices. MUNCHEN

Machigaretrale 18

Damenbart Wille Arterienverkalkung und hoher Blutdruck

> mit ihren mallenben Zenleterlibenungen teie Derpunsube, Edorbibel-gefühl, Ehrenfoufen, Herzelinit, Berkelaniene treumgen, Bebildensedevoids werben burd Antischernein-Lebierten mirtfom bifdempff. Antie lerrein ift ein unichtliches pholosopiches Bluffalgemifch. But über 31 Jahren festige bervebret, Burten bie eicht mehr langen au, beginnen Die zuech heute mit ber Antheckerentenflur. Porfung mit ab Lubieren "a 1.83 in Aperiolus, Junearfunz mutkierte Deutlicheift grand burd : Medopharen ([r. Streiber Carbo), Illinober 14: M 43

# Asthma ist heilbar

und ichmelder werben. Dags abt at ein von Prefeteren, Erezien und Brunten erjendtet und anertumiet Diret gem Eretumbungen ber Luftwagt falle auch Redfred. Luftwaren, Derweitalleuret, bed "Bubbeden in". — Es wien namich nicht mar folgientliert, euchwartieberend und entellebengeben mend, jebern permas bas Gemele ber Einungeliche mbauf wiberftenbe dhian and trenge enumphablic to mades, one had if each diagerent bas ber ben "einphneigfin" feinen großen Ruf eine gelengen. - Anten die beim Ginfaul guf ben Ramen "Williches inite" pob faufen Gla feina Nadubmungen. - Dadten mit 50 Zabierten R.H. 2.57 in eilen Sportjefen, me elde burm Holen-Epelfelt, Ründen. - Verlanges Sie von der flererellerfirme Carl Bibler, Kenstana, texteniou and unreshindliche Zusendang der interessanten, alustrierten Aufhitzungsschrift So 333 von De, plit, nat, Strauf, Werbendurftateften.



2 wichtige Vorzüge:

Chlorodont

kräftigt das Zahnfleisch

und schont den Zahnschmelz!

Weckershren RM. 2.—, Tuchensbron 2.—, Armbandubrus 4.—, Armon-Ubres 6.— and aufw. Kirnale, Junghana, Glashime, Duza, Omega, hibathanare, Frisisonaubren in Chromaickal, Siline und Gold, Goldkutten, Ringe, Ankinger, Versand gegen Einsendung der Berrages auber 60 Pig. auch in Marken. Nachnahme biline.

Max Böhnel, Wien IV., Margaretenstr. 18, Abt. 17.

Spatis

whaten Sie in Apotheken und Drogerien
eine Broschüre mit PROBEN der echten

1-Monals-Pckg, I RM. # 14-Wochen-Pckg, mil Taschandose J RM.

Birkulin Knotlauch Ferten

mit Ret and Rerig", dichten unb Lutiate. 432 Beit, mit ca. HOD BUTSHER, ungefürst BAR A CYCLE L

seath mar 2 Mark. Muf Bunid nation int 2 Mark. I Eage sut Kathes. Urfüll-Ort Sale. Postuluzat-buchhundlung Halle/Saule, Abrie 110

Neues Busch-Album

14 Mark billige



Kraaka, sulbet jahradubilangs und leh, wurden durch sin beleht annewmedenden Mittel von den Leiden befreit. Verlangen Sie kurkenius Prospolit und Dankschreiben und Sie wurden imm, was nie viele über die Wirkung auferalien. Ich sende Bauen keine Mittel, diese zulanne Sie zun der Apotholic rabut besiden.

Erdbber-Plantaga Edwin Miller, Mirschfeide | Antsh. Elliss Abl Bellmittelvertrieb

Bilburger Simonbrin Pilsner Essener Akilea-Branerol Sterapils Münchener Panianer- a. Satvalordran Munchener Thomashrin Hell Urly Semburger Buleti







# SPATENHAUS

Residenzstraße 12

MUNCHEN

Perusastraße 3

Anerkannt gute Kilche - Bestgepflegte Spatenbiere

Pächter: Valentin Emmert

Parantel, Achapannhackta, Pictol, Channa, Minester, amelias, gradperigo Rauf hiteson intel durch sin her refembenes, president patent. Refryctparal such in hartalchipse Fallen school and grandlegend besettigt worden. Dieses neue Praparal hat anora, große Erfolge aufzuma. brengt after diese blandschilden in kurrer Zeit reall, som Verschwinden. Kurpuck, 3.89, Gradgack, draid 6.65 E.M. Irvo, Nacha, Salarene, Bress? a rist April, send besterd Mr. I. Control & Co., Substitute Th., From Y.

Manufactured in ca. Whate the Acheal other Eleperhaums, Samon Bark, rating a Worse properly onebid, Perfor Stock From an Sublet Ample grafts. Exhancela setiel & Grand Prix a & spide Medalle Lander S.M. Separat, Consecteds, Later vom Spelana-Inntitlet, Spelin W.S. A. 20

Neuptgeschäff. G. Zentrale: Berlin Cz. + Alexandersträlle 40- Fernipp. 52 382

ti attraige and Begleiterscheinungen Gor Arterionverhaltung, wie Benommunhait, kapidruck, Schwindel, Harr. G. Atemiat v. s., solitan Sie (hören Sie auf three Artin night zo eahr beunruhigen. denn as gibt is einspiget Mittel gegen. Americanori giveng Aprilion-Tabletten (s. Kribstern Bolochem, Salz.), LesenSte. the sufficiend alight Schaff, Dickeler verkeltung in the Begleiterscheinung. m viel Dentschreiben, die 2/e bosten-10 ) v. unverbingt, emailer, v. ger from Robert Ethn, Bertin-Kaufedorf 451





### Schlankheit in der Tasche-

Schlank bigibl man durch dan be-lbeton Richterten, Wenn die Zeit darufight, almost man Drie-Tabil, oder Dra-19893 Rus den wirksamen Drogen von

Dr. ERNST RICHTERS Frührtückskräuferten auch als Drix-Tabletten-Orix-Dragees



Magen. Darm.n.

Bight swingers!

a girl an automa.

motion belongs to subalt-

mattal markly, firt-

subend Syserkiersungen

Austrack Regionles, and

arrestation.

Laboratorium Lucya,

olster

Lord H. (Warth)

ber felbelte aben filden mil Dr. Beriber Lebleffen er felge mit felt anget. En Charlisters, School beidigen Cippinimuthi, Enchair I espent to Eller. ftefa front (hieroties), autemeliedend, Raingt beudigt und talited the organificum theorie. Datiod: Enfontryrid terrolous. Buftreiche ferfeliche Dierfereningen wen bunfturen Butierten und pafriebenen Erglen! In Aporthefen at Life und ficht Protevilante Beufchite mit Durftifreiben und Probe teftenfat, Ochonben Eie an - Medophurm (Dr. Seether Stebilly, Triander 107 S to -



Zm 7.50

Waldthausen

Tuchlabrik

Anchen 43

of M.H. on Jakab

Metro Amber

C. A. Wunderlich,

Letaloge irea

ergr. 163s Slaben-

PREGUITE PRO-

Vertretungen

Gratis ATTAIR SENTERWAYSING Cummi Arnold, dissipates, fact ID II

Gratis-fatter School and Down Artist and HEYDENREICH and the Committee B. Buder Tought, Williams 20 F Normberg & Fath ! ?

brieged and Spinish

A TYLE PROPERTY OFFICE

iosef Koci

FUITH L. B., 48

Daunendecken

Bett-Inlett

الملسا

ERGER⊕€O

Stepp-und

Sadminche

### Kleinanzeigen aus dem Reich



Alix Aury., Sport., Sayer. solub the Marschaffell Cuttletons, Prospect. Pre-tribateins umenest Versand nath sowelrts

Ludwig Röger Huraberg A 4 Tebdelmarki = 19



Flick.

Refte

Dain Whidelphia

myth in behit Mada States on

the fillidiants

L. Eleibungs.

"Willfertlide.

14 Rile

DU Ph.

Angland angels

HEAVISHW UM-

mald ab. Gelb.

usibil firstill.

here following.

Tegiti.

Bundila

Hugsburg

NBL B3/14





THE L Court

Hamburg 21 N







### Ein hübscher Lockenkopl

son the wollen ship. thech sussehan Do. 10th Six arts Arthuar spanz. Dauerhobic colors in buildigard bills attertiabate Water erden bis setzügken. lease argenits and ata bapaicha Palatha about the Maar Flanchen Sin Sin o ing Ermonths, being SALM'S SHOWING BELLEVILLE of A goodle Vorrete. specia M 2.50. Fortis 33 Planty some Elethor & Schools Z. bi , Dresdatch ! Marschallchrefe 21

# Graue

Miller, Krennt & Verscheit. strebes? Assisted grates? L. K. Müller, Müssene B. 2007 Disminute P.

Grau! Special-Wearth brook oa Nin Inc Ch Schwert presentati II II Harriso STA MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE 20 or versilbert



perftepfung Ultratume Gold 3 Tages ... bann Zingger-Pillen

In 86 Phenoig. List Mile, und 2.13 Wil. is but mellion Aprilleben. **Jinsser** Lateria wa



**KSCLISE belotseate** pels. NAS hel Ch. School schill FAISU autum, ein Dametalt's (1994-94.90) is our West mit Musik (Beräspherte del. tolst ... (118. gap. 676.2,85 (mart) Worst, Proben 14, 50 2,54 Storte, 5, Proceed that [41, 4g 7,50 W. Peter] M. Wunderlick, Köln 42 Pape, Hamburg 4) St.







strong-Detuns.





für alle Hondorbaitan Verlangen Sie Loster or day Wollmusterbuch







Principal gradus

rmonika

Slate Thee of

Aptima Zodony ... H. 62.

hong of legan \$150,-

WAS IN IT ON IT OF NOW









No to 25 Direct. Eleviert. Some E (Book 1201) : 10 : 124 Sarura | Resig orace | Minning! Tuffith Desturation 1 lignal James, Fairtne Rink-Toyant TO HE HALL CCSS (Spd)



340 Kenngames 31 8 15 - 16; 21 4 19,-146 MEL PR encorwelligers Eau uto. Grutis-Katalas ranko zo bestellen Grillite Auswahl in ra. 5.00 Sorten r. 415 hra S O O Ada pro-Disch



Fabrik day man bet der Quelle

Delitzsch 29 1 Watche, Wolle, Report & Profession amages Kleidung, Kurswaren unv. sehr gonstig keulen kenn. Well über 1 Millon Karden nulten bereit diese Vorteile sus. Verlangen auch Sie gleich die Neverter Quella. Nachrichten, dazu Stoll- und Walle-







OSEF KOCH Piletto, v. E. 2411 CAI Drunchbare Control Free Attitute A. L.

00 Madellan grafis!



F + 30-bi+ 30 + 30 SUMMER. TO Jupt. Swiss. Wendern, Freiprorg, Engrant, Analoht, Statemant. Dr. & Schrider Kasselli Operativals 4

Sugarina de





BRIFALLY,

24 Teile rostfrei

S. RM (3.80

Westfalla\_

Markinship.

Hopm 29 West

Bestecke

GEBR KRUMM

0000735

**SOURCE** 

gegen

Portfern

**Katales** 

Kateley...









Perchenrieder E. Plahler, Eurakery le Seeshall Occasi, Tall All a 34 Coldina No. 2011 C Sa.



Anaship 10-Indextanni But - billio Hans H. Miller Ohligs 151 OF RESERVOIS NO. 400

PRIMETA, JESTINA Abuliothe Artika in Kurrwaren retirement are arrive Premileta

Sarah, I mm, 100 Heine, Belmdieke an Ha to fire dans



Kunstvoll wie eine kleine Maschine, handlich wie ein Bleistift!

in einem einzigen Füllstift haben Sie stels vier Farben schreibbereit bei sich. Durch einteche Schlebebewegungen mit dem Daumen erediseln Sie in Sekunden von ainer Farbe zur anderen. Genz nach Wunsch und Bedarl soveiben Sie rot, blau, grün oder Beistingrau - Reihanlaige nach Belieben. Und was für Sie besonders widing ist:

### Die Mine wackelt nicht

in Schreibsfellung; sie gibt daher sicheren und sauberen Schriftzug. -- Der Artus-Vierterbeliff ist taum dicker als ein Eintarbetift, leicht und elegant. Er besitt seine Lötsleiten, die off die Urseche späterer Schäden sind. Deshalb ist seine Haltbarkeit tast unbegrenzt. Seine zweckmähige und solide Konstruktion ist durch D.R.P. geschülft.

### 5 Jahre Garantie

Diesen Vierfarbstiff, der 4 verschiedene Stiffe ersett, erhalten Sie von uns mit Garantieschein für 5 Jahre zum Preise von RM. 3.85 fein verdwamt, ab zwei Stück partotrei (schwer versilbert RML 4.85 portofrei). Die Liefe ung erfolgt per Nachnahme mit Rückgaburstiff innerhalb 2 Wochen, also ohne jedes Risiko für Sie. Untenstehenden Bestellschein können Sie auch auf Postkar eisbschreiben.

### ARTUS-VIER-Farbstift

mit wachelfreien Minen!

Artus-Fullhalter Gos, Heldelberg H lds bestelle hierdurch

Sar EDitsendung innerholb të Tagen wird mir der bezahlia

Kaufpreis safort zunschantenes,



mit Luniguag 4. De Maturedder | Thus Milig. Ason Tedanta mit 60 Madeller knatening Friedr. Herfeld Söhne Neusaruda L.W., Nr. 259



Dis., for Dense, Masse Franc, and Right. band, M. 4.-. No. 99. Don., Golddonlde, 5 Ja-Cox. 1 Cohime to Domes, no Novelmed, M. S. 90 No. 541 Tinchuhr, moderne Franche. W. S. S. C. Tinchuhr, moderne Franche. E. Tage. Work, Earlie pool, M. S. ... No. 1 60 t. Garacterista K ECK WC K 10 ft V., commission K metwork reduced, M. 2 5 Gr. Worth Bruhr, general galand, M. 1 6 G. Nickelli stra. 25 Droppmakatta, recorded, M. 2 Nickelli stra. 25 Droppmakatta, recorded, M. 20 K attend M. 25

M. 70. Kapod M. 25 Ne 512 Mesogramms Slegelring to Doom nia Hassa vergulslet, should Messagement M. 1 10 pt

No 614 Stegetring, Santage Plana
M. 1 30. No. 2003 Stegetring, no.
M. 1 30. No. 2003 Stegetring, no.
Pring, Duckla, M. - 80
Double-Ring as Sonia M. A). - An Empt. Prescribed stress. Term pay, Nacho, Aufresiannese M (60) (News, 70 655 Toron









Flurgardersk, bushur-Salatop Ambrets G. Pensul A Sohn Kulmbach 31 **Nühmaschines** pris (solital, piseligo Prote, soli rerossilor,



Benchrobs.

Litting technique

Marquis & Co

1.4 Sontain 790

LOS IS NO LOS

A SU LUPIDEM PUR

Fahnen-Eckert Marshary, Musical IN

5. Fernyillaters, 2 Ma., in balented, Editoryals

Bigeitrietung: Rurnberg-I Bamen dmirbegaffe 19. - Berantwortlicher Corifteiter: E. hirmer, Murnberg. Der Stürmer, Murnberg-A. Biannenichmiebegaffe 19. - Bertan perantwortlich für ben i geigenteil; Mar Gint, Marnberg-A. Blannenichmirbegeile 19. - Deud: Fr. Monnenger (Inh. G. Liebel), Rurnberg. - D. M. aber 473 000 IV. B). tft Preidifte Rr. 6 gultig. Briefanidreit: Murnberg 2, Schlieblad 393.